1 Cent.

Chicago, Montag, den 10. Juli 1893. - 5 Uhr:Ausgabe.

5. Jahrgang. — Nr. 161

### Telegraphische Depektien.

#### Die Choferafrage.

Washington, D. C., 10. Juli. Dr. Walter Rempfter hat bem Marine= hofpitalamt einen umfangreichen Bericht über die Untersuchungen unter= breitet, welche er und Dr. Frwingair= far in ben letten Monaten über bie Cholera in Europa und über die Ca=

nale, durch welche fie unfer Land er=

reichen könnte, borgenommen haben. Sie fanden, bag in Jerufalem fo= wie in Conftantinopel feine Quaran= tane-Beftimmungen befteben, und Muswanderer in unreinlichen und feuche= gefährlichen Quartieren gufammenge= pfropft find. Alle häfen Europas wurden bon der Commiffion besucht und untersucht. Dr. Rempfter glaubt, baß infolge bes unbeschränften Berfehrs amifchen frangöfischen Safen und Lonbon fowie anderen englischen Safen Gefahr borhanden fei, bag bie Ber. Staaten bon Franfreid; aus angestedt

#### Penfionsjahlungen "geftopptis.

Washington, D. C., 10. Juli. Das Penfionsamt hat eine MengeBenfionare in allen Theilen bes Landes, welche auf Grund des "Dependent Benfion Mct" bom 27. Juni 1890 Benfion bezogen, in Renntniß gefett, daß die Musgah= lung ihrer Benfionen auf 60 Tage ein= gestellt wird, mahrend welcher Beit fie Gründe angeben follen, weshalb die Bahlung fortgefett werden foll.

#### Das Wikinger Schiff.

Milwaufee, 10. Juli. Um Conn= tagnachmittag um 1 Uhr — etwas vor ber programmäßigen Zeit - ift bas alterthümliche Wifinger Drachenschiff hier eingetroffen. Seute fand ein of= ficieller Empfang burch bie ftäbtischen Beamten ftatt. Das Schiff fest mor= gen seine Fahrt nach Chicago fort.

#### Innamit-Explosion.

Denber, Col., 10. Juli. Seute fruh um 41 Uhr murbe faft bie gange Stabt burch die Explosion von 8000 Pfund Dynamit, im Lagerhaus zu South Denver, erschüttert. Taufende fuhren erschreckt aus ihren Betten auf. Es wurden burch die Explosion viele Fen= ftericheiben gertrummert, und eine Menge Thuren aus ihren Angeln ge= sprengt. Auch heißt es, daß zwei Per= fonen in Stude geriffen worben feien. Man glaubt, daß Landstreicher die Ra= taftrophe berurfacten.

#### Sofimme Gegend.

nem Dorf, 10. Juli. Gin aus ben Ber. Staaten bon Colombia gurudgetehrter Deutscher Namens Woll erzählt eine Jammer= und Schauergeschichte über Leiden und Mighandlungen. Er und ungefähr 250 andere Deutschen, Schweden, Grländer und Polen waren im legten Marg angeworben worden, um an der Magdelena= & Cartagena= Bahn in Colombia zu arbeiten. Die Begend ift fehr fumpfig, und wie Woll ergahlt, find bon jener Babl in furger Zeit über 100 an Fieber und anderen Rrantheiten geftorben, und bie Bahn= aefellichaft ließ ihnen gar feine ärztliche hilfe zutheil werden und warf ihnen sogar Contractbruch vor. 65 Ueberle= bende find jungft ausgeriffen und nach bem Norben gurudgefehrt.

#### Clevelands Mefinden.

Buggard's Ban, Maff., 10. Juli. Prafibent Cleveland unternahm beute Bormittag wieber feine erfte Fifch- Segelfahrt die Bai hinab. Er schien et= was lahm zu fein, als er fich bon Gran Gables nach ber Abfahrtftelle begab. und ging febr langfam. Dr. Brhant Dberft Lamont begleiteten ihn. Das Wetter läßt nichts zu wünschen

#### Die Ausstellung in San Francisco.

San Francisco, 10. Juli. DerBlan, hierorts nach Schluß ber Chicagoer Weltausftellung eine Art Fortfegung berfelben zu beranftalten, nimmt im= mer mehr greifbare Geftalt an. Die Parkcommiffare haben 54 Acres im "Concert Ballen Golben State Part" in aller Form für diese Weltausstellung geweiht. Die Stätte ift reigend gelegen und bequem zu erreichen. Man beschloß, fie ohne Bergug in Stand gu feben.

Bergweifelter Gefangenen-Ausbruch! (Bulletin.) Jonia, Mich., 10. Juli. Gine gange Rotte Gefangener fuchte heute früh aus dem Correctionshaufe auszubrechen. Dabei murben brei ber= felben getödtet.

#### Dampfernadrichten.

New York: Arizona und Aurania bon Liberpool; Furneffia bon Glasgow; Fuiba bon Gibraltar und Genua: La Champagne von Habre; Saale von

New Dorf: Weimar bon Bremen. Bofton: Michigan von Liverpool. Glasgow: City of Rome von New

Liverpool: Alaska von New York; Britifh Princeg von Philadelphia. Rotterbam: Ebam von New York. Habre: La Bretagne von New York. Southampton: Ruffia, bon Baltimore nach Samburg; Gera, von Bal= timore nach Bremen.

Bremen: Ems von Rem Dorf. Abgegangen: Southampton: Raifer Wilhelm ber Zweite, bon Bremen nach New York. Sibraltar: Werra, von Rew Yort

#### Sechsfacher Morder gelnucht.

Canbo, N. D., 10. Juli. Soeben trifft bie Nachricht ein, bagBamburger, welcher feinen Ontel, ben beutschen Landwirth Rreeder, bei bem er in Dien= ften ftand, nebft beffen Gattin und 4 Rindern ermordet hatte, gelnncht mor= ben ift.

#### Musland.

#### Deutschlands Militärfrage.

Erfle Lefung der Beeresvorlage. - Bennigfen gegen Richter. — Reden des El-faffers Breif und des Gemäßigt-Liberalen Rickert. - Die Regierung erwar tet eine Mehrheit von eima 20. - 2niquel als Finang- Nothhelfer?

Berlin, 10. Juli. Mitglieder aller Barteien, mit Ausnahme ber Richteria= ner und ber Socialbemofraten, haben täglich private Conferengen mit Bertre= tern bes Ranglers Capribi, und biefe Unterhandlungen bürften immer haufiger werden, bis es wahrscheinlich am Donnerftag gur Abstimmung fommen wird. In ben letten 48 Stunden find die Aussichten, daß bie Militarvorlage mit großerMehrheit angenommen wird, immer ftarter geworden. Der Rangler und feine Leute find febr guverfichtlich; fie erwarten eine Mehrheit bon min= beftens 20 Stimmen. Die Führer ber Bolen haben ber Regierung bas gange Botum ihrer Partei zugefagt. Ber. Lieber, ber Führer ber radicalen Ultra= montanen, will auf Berweisung ber Vorlage an einen Ausschuß bestehen, um Zeit zu gewinnen, doch hat fich eine bedeutende Angahl Mitglieder feiner Partei geweigert, einen folchen Bor= schlag zu unterstützen. Die Regierung berfucht jest ftart, Ultramontane gu ge= winnen; hat fie bamit feinen Erfolg, fo wird ihre Mehrheit immerhin fehr unficher fein.

Der nationalliberale Führer Rubolf b. Bennigsen hielt bei Wiederaufnahme ber Reichstags=Debatte eine längere Rebe für die Militarborlage, und biefe Rede wird von ben Regierungsfreunden als die befte ber neueren bezeichnet. Er fritisirte Eugen Richter scharf und fagte, beffen Saltung habe gur Bernichtung ber beutschfreifinnigen Partei geführt, und die Bahler hatten ben beutschfreifinnigen Dictator am Stimm= taften berlaffen. Diefe Bemerfungen brachten natürlich Gugen Richter auf bie Beine, und er ermiberte barauf ziemlich heftig; abermals fprach er die Erwartung aus, daß die Niederlage feiner Partei nur eine vorübergebende ei Der Glfäffer Preif fprach alsbann ebenfalls gegen bie Borlage.

Beinrich Ridert hielt im namen ber Gemäßigt=Deutschfreifinnigen ("Frei= finnige Bereinigung") eine Rebe für Die Borlage. Die erfte Lefung ber Bor-

Geftern empfing auch Raifer Wilhelm ben Präffdenten und bie beiben Vicepräsidenten des Reichstages. Er fagte dabei u. U., eine hubsche Dehr= heit bei der Abstimmung über die Militärborlage würde einen bedeutenden Eindruck auf andere Nationen ma=

Gehr getheilter Meinung ift man jett darüber, wie die Mehrtoften gededt werden follen, welche aus der Durch führung ber Borlage erwachfen. Bei Berathungen zwischen bem Rangler Ca= pribi und ben Führern berichiebener Parteien über biefen Gegenftand ichlug ber Confervative v. Manteuffel vor bag ber preußische FinangminifterMi quel gum Staatsfecretar bes Reichs: schakamtes ernannt und mit ber Mus arbeitung eines biesbezüglichen Finanzsplanes betraut werbe. Daß Miquels Beihilfe bon großem Berthe in ber je tigen Lage fein wurde, feben auch bie entschiedensten und gegen Miquel etwas migtrauischen Freunde bes Ranglers ein. Miguel mare unter Umftanden geneigt, eine folche Aufgabe zu überneh: men, - er hat aber angedeutet, daß er bann nicht mit bem Poften eines Staats: fecretars gufrieben fein murbe, fonbern bie unumschräntte Controlle über bie Finangen bes Reiches beanspruche. Der Raifer foll augenblidlich noch zögern, Miquel eine folche Stelle gu geben. Doch glauben Biele, daß er schließlich auch in diefen Apfel beigen werde. -Die Ugrarier im Reichstag find ungebeuer thatig und entfalten eine Starte, über bie fich Capribi nicht gu freun

#### Erft die Ber. Staaten, dann Deutschlaud.

Berlin, 10. Juli. Der neuernannte beutsche Botschafter bei ber Regierung ber Ber. Staaten in Washington, Unton Frhr. Saurma bon ber Jeltich, bisher preufifder Gefandter am württembergischen Sofe in Stuttgart, wird borläufig noch nicht nach Washington abreifen. Er hat bom Raifer einen aukerordentlichen Urlaub erhalten, den er zu einer Reife nach Schlefien benü= gen wirb, um feine bort anfäffigen Bermandten gu besuchen. Raifer Wil= helm will erft abwarten, bis bie Ber. Staaten ihre hiefige Gefandtichaft ebenfalls zu einer Botichaft erhoben haben, ehe er bem Baron ben Auftrag gibt, fich auf feinen neuen Boften in

#### Washington zu begeben. Alles wohl in Samburg.

Samburg, 10.Juli. Amtliche Betichte constatiren, daß die jegigen Gesund= beitsberhältniffe in unferer Stadt trog ber gewaltigen hitze ausgezeichnete feien, und bon Cholera feine Spur gu bemerten fei.

#### Sommt Saifer Wilhelm doch noch?

Berlin, 10. Juli. Das Gerücht, bag ber Raifer auf die Weltausstellung nach Chicago geben wolle, gewinnt wieber etwas an Wahrscheinlichfeit. Bor eini= ger Zeit hatte das Auswärtige Amt bei den deutschen Confulaten in den Ber. Staaten nebenher angefragt, wie ein folder Befuch aufgenommen würde, und es find auf biefe Unfrage burchweg fehr befriedigende Untwortschreiben eingelaufen.

#### Bom Barewitich.

Berlin, 10. Juli. Bahrend es frü= her hieß, ber ruffifche Thronfolger werbe, auf ber Rüdreise von England nach Rugland, zwei Tage am beutschen Raiferhofe verweilen, berlautet jest, er werde morgen in Potsbam bom Rais fer Wilhelm am Bahnhof empfangen werden und nach bem im Neuen Ba= lais einzunehmenben Diner fogleich bie Rudreise nach Rugland fortfegen.

#### Gin Congref der Dentiden.

Berlin, 10. Juli. Der betannte Ufrita= reifende Dr. Beters wird auf ben 1. October einen allgemeinen Congres ber Deutschen aller Erbtheile einberu=

#### Bismard faft eine Rede.

Hamburg, 10. Juli. Etwa 400Musflügler aus bem Fürftenthum Lippe= Detmold besuchten am Conntag ben Er-Rangler Bismard in Friedrichs= ruh. Dabei hielt Bismard eine langere Rede, worin er die Wichtigfeit ber fleineren beutschen Staaten pries und bie Unficht aussprach, Die berichiebenen Staaten follten mehr Ginflug auf bie Politif des Reiches üben, indem fie ihre Bertreter im Bundegrath genau con= trollirten. Dann fprach er Die Beforg= niß aus, daß bas Nationalgefühl burch bie Bureaufratie, welche in ben legten Jahren wieder fo fehr um fich gegriffen habe, erftidt werde; die Fürften hatten guten Willen, doch feien fie bon ihren Rathgebern abhängig. Der Bundesrath tonne Abhilfe ichaffen. Er, Bismard, lege hauptfächlich Werth auf das Recht ber Bunbesraths-Mitglieber,

Reichstag zu fprechen, wenn es ihnen beliebe. Er felbst fei nicht mehr jung und fraftig genug, um im Bundesrath und im Reichstage aufgutreten; aber es gebe noch Andere mit einem befann= ten Borleben, und fie follten fich in Stellen befinden, mo fie einen birecten Einfluß auf die öffentlichen Ungelegen= heiten ausüben fonnten. Bum Schluß brachte er ein Soch auf den Fürften

#### Walbemar von Lippe aus. Solimmer Sauseinfturg.

Dresben, 10. Juli. Bier find burch ben plöglichen Ginfturg eines alten und trot feiner Baufälligfeit noch bewohn= ten Saufes vier Berfonen getobtet, und viele andere mehr oder weniger schwer verlegt worden.

#### Mngludliche Explofion.

Wien, 10. Juli. Auf bem Artille= rie=Schießplat dahier explodirte einGe= schoß vorzeitig. Durch bie umberflie= genden Sprengftude wurden bier gur Bedienungsmannschaft bes betreffen= ben Geschützes gehörenbe Golbaten auf ber Stelle getöbtet und biele andere lebensgefährlich verlett.

#### Aus verfdmafter Liebe?

Bruffel, 10. Juli. Banda b. Rasanc, die hier No. 345 Abenue Louise bei ihrem Bermandten, bem Fürften Metfcomstn, bem ehemaligen Rangler bes Zaren Alexander bes Zweiten, wohnte, beging Selbstmord. Wie es heißt, foll bas Ebelfräulein in heißer Liebe gu bem frangöfifchen Rronpratendenten Bring Victor Napoleon, der ihr Nachbar mar entbrannt fein, aber feine Begenliebe gefunden haben. Db Bring napoleon wirklich die unschuldige Urfache bes Gelbftmorbes ber jungen Dame mar, ober ob ber eitle Ged nur bie Gelegenbeit benutt, wieder einmal mit feiner bon ihm oft gerühmten angeblichen Un= widerstehlichteit zu prahlen, läßt sich borläufig nicht feststellen.

Paris, 10. Juli. 3m Minifterium herrscht eine bebenkliche Meinungsver= schiedenheit über die einzuschlagende Politit gegenüber ben Unruhen in Ba= ris. Samstagnacht hatte ber Finangmi= nifter Bentral fein Umt niebergelegt; geftern Abend ließ er fich jedoch bereben, feine Abdantung gurudgugieben.

Trop aller Berficherungen, bag es jest mit ben Tumulten vorbei fei, er= halt die Regierung wohlweislich ihre Borfichtsmaßregeln im vollen Umfange aufrecht. Die Truppen, Die fich jest in ber Stabt befinden, follen jebenfalls bis zum Samftag in ihren Rafernen bleiben. Morgen ift ber erfte Sahres= tag ber Enthauptung bes bielgenann= ten anarchistischen Berschwörers Raba= chol, und man fürchtet aus biefem Grunde eine tumultarifche Rundge= bung feitens ber Anarchiften. Am Freitag ift ber 104. Jahrestag bes Sturmes auf bie Baftille, und auch für biefen Tag, ber ein allgemeiner Fefttag ift, traut man bem Lanbfrieben nicht.

#### Wetterbericht.

Für bie nächften 18 Stunden folgenbes Wetter in Illinois: Schon; marmer; bie Winde verwandeln fich in füb=

"Abendpoft", tagliche Auflage 38,000.

James McMullin, ber altefte Mann im Staate Rentudy, ftarb unweit Barbwell im Miter bon 117 Jahren.

#### Telegraphische Moligen.

Die ruffischen Ernte-Musfichten follen fich bedeutend gebeffert haben. - Bu Mürnberg, Babern, begingen brei Gemeine bes 14. Infanterieregi= mentes Selbstmord, um ber ihnen megen Urlaubsüberfchreitung brobenben Strafe zu entgehen. In Dlünchen merben ber Feldwebel Schneiber und ber Sergeant Preuger bor ein Rriegsgericht geftellt werben, um fich wegen Mighandlung bes Gemeinen Reindl zu verantworten, welcher jüngst Selbst=

morb beging. - Die Wiener Socialiften beran= stalteten am Sonntag eine öffentliche Rundgebung zugunften bes allgemeinen Stimmrechts. Dehr als 10,000 Perfo= nen wohnten ber Berfammlung im geschloffenen Raume bei, und viele Tau= fende Unberer hörten bie Reben auf bem Rathhausplage an. Salbamtlich wird mitgetheilt, ber öfterreicische Bremierminifte Zaafe wolle ben Borichlag machen, baf Arbeitertammern Abgeordnete in ben Reichsrath mahlen fon=

In Chihuahua, Merico, wurden bie beiden Unführer ber Diebesbanbe festgenommen, welche auf ber merica= nischen Centralbahn zwischen Merico und Juares in ben letten 4 Monaten Waaren im Betrage bon mehr als \$100,000 geraubt hatten. Der eine Führer mar bisher Erpregbote in Dienften ban Wells, Fargo & Co., und der Andere mar feit 5 Jahren Ge= padmeifter an ber genannten Gifen-

- Bei ben jungften bahrifchen Land= tagswahlen haben zum erften Male bie Socialbemofraten Site erlangt, und zwar in München, Nürnberg, Augsburg und Bamberg; die Ultra= montanen find ziemlich befturgt barü-

- Rach einer fehr fturmischen Gi= hung nahm die italienische Abgeorb= netenfammer bie Bantgefegborlage an. Die betrügerischen Bantbirectoren werben jett gerichtlich berfolgt, und es ift alfo Aussicht borhanden, bag 3taliens "Banamino" balb fein Enbe er=

Gin unter bem Namen Torraine befannter ameritanifcher Tingeltangel= Rünftler beging in feiner Wohnung an ber RenfingtonRoad in LondonGelbft= mord, indem er fich eine Revolvertugel burch ben Ropf jagte. Torraine hatte unter hinmeis auf ein Bankconto, mel= ches er in Chicago befaß, gahlreiche Perfonen angepumpt, bie erhaltenen Gummen aber nie gurudgegablt.

- Der feit bem 1. Mai beftebenbe Strife ber Badergefellen in Buffalo, n. D., ift geftern bon bem Gewertichaftsrath für beenbet erflärt worben. 50 Badermeifter haben ben neuen Contract unterzeichnet, welcher zu bem Strife führte.

- Ueber bie Gegend bon Mibbles= borough, Rh., ging mahrend eines heftigen Regen= und Gewitterfturmes auch ein Regen bon Fischen nieder, welche zu ber Gattung ber Sonnen= barfe gehörten und eine Länge bon 11-3 Boll hatten.

- Gouberneur Boies bon Jowa hat einen Aufruf erlaffen um milbe Beitrage für bie Ueberlebenben bes furchtbaren Wirbelfturmes in Bomeron, Ja., und Umgegend. Gelber und Waaren find an bas "Relief Committee" in Fort Dodge, Ja., gu fenben.

#### Anflage gegen Anflage.

Ein gemiffer August bon Oppen ftanb heute bor Richter Fofter unter ber Unflage bes unordentlichen Betra= gens. Offenbar litt ber junge Mann, beffen Geficht angeschwollen war, große Schmergen. Der Untrag feines Unmal= tes, die Verhandlung auf den 20.Juli ju berichieben, wurde gewährt, und ber Ungeflagte bis babin unter eineBürg= schaft bon \$200 gestellt. BonOppen er= gählte, daß er fich geftern Bormittag auf bem Wege nach bemhafen befunden habe, um nach Milwautee zu fahren. Un ber Ede bon South Bater Str. und Michigan Abe. habe er gwei Be= fannte getroffen, mit bennen er gemein= fam eine Ranne Bier auf ber Strafe in aller Ruhe ausgetrunten habe. In biefem Augenblide fei ber PoligiftPa= trick Hogan hinzugetreten und habe ohne Beranlaffung mit feinem Anüppel auf fie losgeschlagen. Bon Oppens Ge= ficht wies allerdings noch beutlich die Spuren ber erlittenen Mighanblung auf. Der Poligift ftellt natürlich bie Sache gang anders bar und will nur in Gelbstbertheibigung gehandelt ba= ben. Der Ungeflagte wirb gegen ben Beamten einen Strafantrag ftellen.

#### Grirunfen.

John Rasmus, ein in ben Solghöfen bon G. R. Martin, an ber Lincoln Str. und Blue Jeland Abe., angeftell= ter Arbeiter, fiel heute Bormittag bei ber Arbeit bon einem Dod in benfluß und ertrant, ehe ihm Silfe geleiftet werben tonnte. Geine Leiche murbe fpa= ter aufgefunden und nach ber County= Morgue gebracht. Der Berftorbene mar 45 3ahre alt, berheirathet und wohnte mit feiner Familie in bem Saufe Do. 965 19. Str.

\* George M. Howe, ber feiner Zeit Prafibent ber hanbelsborfe und 40 Jahre Mitglied berfelben mar, ift heute

#### Glüdlich gerettet.

Das Segelboot "Seafhell" mit fei= nen Infaffen dem Derderben entronnen.

Die Schaluppe "Seafhell", um beren Schidfal, wie an anderer Stelle unferes Blattes mitgetheilt wird, man fo fehr beforgt war, liegt in Sicherheit an bem 28. Str.=Pier bor Unter. Das Boot war gestern Nachmittag, vor bem Musbruche bes berhängnifbollen Sturmes, in ben Gee hinausgefahren. Un Bord befand fich eine gahlreiche Ge= fellschaft, die bas ichone Wetter gu ei= ner Segelpartie benuhen wollte." Da bie Sacht nicht wieber an ben Musgangspuntt gurudgetehrt mar, herrichte allgemein die Befürchtung, baß fie mit Mann und Maus zu Grunde gegan= gen fei. Die Unficht gewann baburch noch mehr an Wahrscheinlichkeit, ba bie Infaffen angeblich bes Segelns wenig fundig fein follten. Benry Cherwood, ein Mitglied bes "Columbia Dacht Club", war ber Führer ber Gefellichaft. Der junge Mann ift als Ingenieur in Schoenhofens Brauerei an ber Canal= port Abe. angestellt. 2113 er heute Bor= mittag mit Fragen über bie Fahrt und die gludliche Rettung befrürmt murbe, tonnte er fich eines Lächelns nicht erwehren. Er ertlärte, baß fie allerdings bon bem Sturme überrafcht worben feien, als bas Boot fich etwa zwei Meilen bom Ufer befand. Da aber mehrere ber Gesellschaft tüchtige Ruberer maren, gelang es, bas ichwerbelabene Fahrzeug unbeschäbigt in ber Rahe ber 22. Str. zu landen.

Auch jene brei Berfonen, welche mahrend bes Sturmes in ber Rahe bon Cheltenham mit ben Wellen ringend gefehen worben waren, find nach ben neuesten Nachrichten glüdlich gerettet

Die Segeljacht "Chefapeate", bon beren neun Infaffen bier ertunten find, wurde geftern Abend gegen acht Uhr, tieloben treibend, etwa 13 Meilen bom Lincoln Part aufgefunden. Gin gro-Beres Segelboot, welches bon einem Ausflug gurudfehrte, fah bie Sacht und nahm fie in's Schlepptau. Gine halbe Meile bom Ufer entfernt gerriß jeboch das Tau. In Folge beffen fuhr fpater ein Boot ber Lebensrettungs station unter dem Befehle von Fred Jenkins in ben Gee hinaus, um bie Sacht an's Ufer zu bringen und nach ben Leichen ber Ertruntenen gu fuchen. Das berungludte Schiffchen murbe fi= cher gelandet, aber fein Leichnam fonnte aufgefunden werben. Es foll jedoch mit den Nachforschungen fortgefahren werben. Da man aber ben Blat, wo bas Unglud paffirte, nicht mehr genau fennt, Die Leichen auch wahrscheinlich bei bem fturmischen Bellengange weit fortgetrieben finb, ift bas Refultat ein mehr als zweifelhaftes. Capitan Abern, ber Befiger bes Bootes, war heute Morgen perfonlich auf berlebensrettungsftation, und erflärte, daß die Ueberlebenben, die gum Theil recht erheblich berlett murden, fich fammtlich auf bem Bege ber Befferung

#### daß Alle wiederhergestellt werben. Die Boden.

befinden. Es ift Soffnung borhanden,

#### Drei Derfonen find von der fdrede lichen Krankheit befallen worden.

3m Gefundheitsamt find brei weitere Fälle von Poden gemelbet worden. Die bon ber Rrantheit befallenen Berfonen befinden fich im Beithaufe, mo fie bon mobilthätigen Schwestern verpflegt merben. Die Ramen ber Batienten

John Polanet, 6 Jahre alt, No. 376 Laughton Str.

%. S. Boob, 28 Jahre alt, 109 Laughton Str.

hermann Luebtfe, 21 Jahre alt,333 Laughton Str.

Der Musbruch ber Krantheit murbe querft bon Dr. Miller, beffen Office fich Ede California Abe. und Laugh= ton Str. befindet, beobachtet. hatte Polanet und Luedtte feit einiger Zeit in Behandlung und fam am Sonntag nach forgfältiger Prüfung gu ber Ueberzeugung, bag beibe an ben Boden erfrantt find. Er benachrich= tigte bas Gesundheitsamt und biefes ordnete ihre Ueberführung nach bem Befthaufe an. Ihre Bohnungen wur= ben besinficirt und fammtliche Berfo= nen ber Nachbarichaft geimpft, über= haupt alle Bortehrungen getroffen,um eine weitere Berbreitung ber Rrantheit zu berhindern. 3wei ber Erfrantten waren niemals geimpft worben und ber britte nur fehr unbollftanbig. Bis jest gibt ihr Zuftand noch feinerlei Unlaß zu ernftlichen Befürchtungen.

#### Gefähäfte:lebertragung.

Die Befiger ber an ber Belmont Abe. etablirten "Belmont Safh and Door Co." (Thur= und Fenfterrahmen=Fa= brit) nahmen beute im County=Ge= richte eine Geschäftsübertragung gu Gunften bon Chas. F. Loeich bor. Die Bestände werben mit \$17,000 und die Berbinblichkeiten mit \$13,000 angege= ben. Langfames Gingeben ausfteben ber Gelber foll bie Beranlaffung fein.

\*Der icon oft erwähnte Rinfella= Morbproces hat heute bor bem Tribu= nal bes Richters Winbes im Ernfte begonnen. Die Geschworenen-Auswahl hatte mehrere Tage lang gebauert.

#### Bahricheinlich ein Gelbitmord.

Oswin Mayo an den folgen von Urfenifvergiftung gestorben.

Oswin Mano, Bicepräfident ber "I. G. Wells Pading Co.", ftarb heute Morgen in dem Michael Reefe Hofpi= tale, in Folge einer Arfenikbergiftung. Dem Anscheine nach liegt ein Gelbstmord bor. Es mar gestern Nachmittag um 2 Uhr, als FrauMano auf ein lautes Röcheln und Stöhnen aufmertfam wurde, bas aus bem Bimmer ihres Gatten tam. Bei ihrem Eintritt bot sich ihr ein schrecklicher Unblid. Auf bem Bette lag, offenbar mit bem Tobe ringend, herr Mano, bie Sande über ber Bruft gefaltet, bie Gefichtszüge von Schmerz entstellt. Gine Schachtel mit Bift, beren Gtifette ab= geriffen war, lag auf bem Fugboben. Die entfette Frau fandte fofort nach bem hausargte, Dr. Boisbert, Ro. 4247 Calumet Abe. DerArgt war meh= rere Stunden lang mit bem franten Manne beschäftigt, beffen Zuftand fich immer mehr berichlimmerte, fo bag noch ein zweiter Urgt zu Rathe gezogen murbe. Trogbem blieben alle Unftren= gungen, bas Leben bes unglücklichen Mannes zu retten, wirkungslos. Es wurde jest ein Ambulangwagen requirirt, und ber Rrante, beffen Bewußtfein feinen Mugenblid gurudgefehrt war, nach bem Michael Reefe-Sofpital befördert, wo der Tod nach wenigen Stunden eintrat. Da herr Mano faft ben gangen geftrigen Tag allein auf feinem Zimmer war, weiß man nicht, mann er bas töbtliche Gift genommen hat. Die Familiemitglieber berhalten fich fehr ichweigfam. Es heißt jeboch, baf langeres Rrantfein und Rieberge= schlagenheit als die muthmakliche Veranlaffung zu ber schrecklichen That aufzufaffen find. Berr Mano hatte fich, nachdem er ein beträchtliches Bermögen erworben, feit einiger Zeit bon Gefchaften gurudgezogen, ohne aber feinen Bo= ften als Bice-Präfibent ber genannten Gefellschaft nieberzulegen. Die Unficherheit bes Geldmarttes und einzelne finanzielle Berlufte follen mahrend ber letten Monate schwer auf thm gelaftet haben. Er war faft beftanbig in großer nervofer Erreatheit und auch forperlich fehr schwach. Trokbem follen fich bie Bermögensberhältniffe ber Familie in fehr guter Berfaffung befinden. Der Berftorbene war 51 Jahre alt und wohnte im Haufe 456 Bowen Abe. Später:

Silfs-Coroner Coffen hielt beute Vormittag den Inquest über die Leiche ab. Das Berditt ber Geschworenen lautete auf "Selbstmorb, begangen in einem Unfalle bon temporarem Bahn= finne." Dr. Boisbert, welcher benRranfen feit längerer Zeit fannte, fprach hie Unficht aus hab ber Rerft in Folge feiner Krantheit und nervofen Erregtheit geiftig ungurechnungs= fähig mar, als er bie That beging. Der Berftorbene mar feit 22 Jahren in Chicago anfaffig und als ein außeror= bentlich tüchtiger und erfolgreicher Ge= fchaftsmann befannt. Er hinterlagt eine Wittwe und ein achtjähriges Toch= terchen.

#### Die Bahl der "Bridlager Unions"

Beftern fand in Bridlagers Sall bie Beamtenwahl bes "United Order of American Bridlapers and Stone Mafons" ftatt, bei welcher bie fogenannte Reformpartei als Sieger hervorging und das gange bon ihr aufgestellte Tidet erwählte. Die Bahl nahm um 10 Uhr Bormittags ihren Anfang und mahrte bis 6 Uhr Abends. hierau murbe mit ber Bahlung ber namen begonnen, die bis jum frühen Morgen bauerte. Erft um 8 Uhr heute früh tonnte bas Ergebniß ber Bahl befannt gegeben werden. Die sogenannte Re= formpartei hatte mit einer Mehrheit bon 250 Stimmen folgende bon ihr aufgeftellten Beamten ermählt:

Batrid 3. Miniter, Prafident; Paul Schaffer, beutscher Bice-Brafibent: Arel Beterfon, scandinavischer Bice-Präfident; Ungelo Reve, italienischer Bice-Präsident; Jas. Nedje, böhmischer Bice-Prafident; Michael Grady, englischer protocollirender Gecretar; John Drema, beutfcher prot. Secretar; 211= bert Borteller, Schatmeifter; S. Blen= nifter, correfp. Gecretar; Fred. Redler, Finang=Secretar; John Bite, eng= lisches, 2m. Reihm, beutsches, Chas. Wilde fcandinabisches Mitglied bes Berwaltungsrathes; D. B. Flavor und 28m. Clart, Thurhuter. In ber geftrigen Sigung bes "United

Orber of American Bridlabers and Stone Masons Unions" wurde auch der alte Streit über bie angebliche Dig= verwaltung von Uniongeldern durch die früheren Beamten wieder erneuert. Be= stimmte Anklagen wurden zwar nicht borgebracht, trogbem aber berlangten ber neu ermählte Prafibent Miniter und feine Freunde eine genaue Unterfu= dung ber Sache.

Die gangeSigung zeichnete fich burch große Unordnung aus. Zwölf Polizi= ften hatten großeMühe, um einigerma= gen Rube und Ordnung aufrecht gu

#### Temperaturftand in Chicago

Bericht von ber Wetterwarte bes Mubitoriumthurmes. Geftern Abend um 6 Uhr 61 Grab, Mitternacht 65 Grad, heute Morgen 6 Uhr 63 Grab und heute Mittag 64 Grad über Rull.

#### Gräßliches Unglüd.

Mindestens 20 feuerwehrleute getödtet.

Befin unter den Ruinen eines brennenden

Aebandes begraben. Die Nachbarschaft des Unsstel-

lungsplates der Schauplat. Es herricht ungeheure Anfregung.

Rurg bor Schluß ber Redaction wird gemeldet, daß ber Thurm bes großen Rühl=Lagerhauses, nahe bem Eingange auf ben Weltausstellungsplat, an ber 64. Str., in Flammen fteht. Der Schabe dürfte voraussichtlich nicht unbedeutend

Später: Der Thurm ift gufam= mengestürzt und an fünfzehn Feuers wehrleute werden todt gemelbet. Behn mehr follen unter ben Ruinen begraben

Bahrend bie Löschmannschaften bie anfänglich nur fpa lich zungelnben Flammen zu erftiden fuchten, brach ploglich, 25 Fuß unter ihnen, eine riefige Gluthfäule aus ber Mitte ber Thurmhohe hervor, fo bag bie Leute, wenn fie nicht verbrennen wollten, ge= zwungen waren, zu springen. Distanz betrug volle 100 Fuß und bas

Refultat mar ein entfetliches. Ambulangen und Batrolmagen tras fen von allen Richtungen her ein und an 20,000 wild aufgeregte Menschen ums ringten bie Ungludsftätte.

Der Thurm fturgte fünf Minuten por 2 Uhr ein und rif bie auf bem Dache bes hauptgebäubes befindlichen Löschmannschaften mit fich in die Tiefe und begrub fie in einem Feuermeer. Gleich barauf ichoffen an allen Gden

bes leichtgebauten Lagerhaufes Flam= mengarben empor. Ungefähr 50 Feuerwehrleute, welche auf das Dach geftiegen . waren, um ihren schon zu Unfang von ben Flams men abgeschnittenen Rameraben gu helfen, wurden hier ihrerfeits felber

Biele fturgten auf Die Erbe nieber, ebenfalls hundert Fuß tief. Die Flammen ergriffen bann bie birect füdlich gelegenen Farbenlager. Das in bemfelben befindliche Ummoniat fachte biefelben gu erneuter Buth

bon bem ichredlichen Schidfal ereilt.

Die Löschmannschaften find nahezu bemoralifirt bor Entfegen und bie columbischen Garbiften bemühen fich bers geblich, be ftetig wachsende Menge gu= rud gu halten. Minbeftens 20 Feuerwehrleute find todt, vielleicht auch 30

Auch einige Fremde find möglichers

Ein überaus ftarfer Wind weht und bie gangen benachbarten Bebäude befins

ben fich in großer Gefahr. Später .- Die Leiche bes Capis tans Figpatrid, welcher im Gervice-Builbing ftationirt mar, ift eben ge= funden. Dennis Lynch wurde, mit beiden Beinen gebrochen, gefunden. Derfelbe muß fterben. henry Gebuls big. Bormann in ben Farbenwertftats

ten, wird tobt gemelbet. Gine Compagnie reguläres Militar ift auf bie Branbftätte beorbert, und Sprigencompagnien treffen aus allen Theilen ber Stadt ein. Gin falfches Gerücht berbreitete fich, bag bas Um=. moniaf erplodiren merbe. Gine milbe Panit entstand unter ben Buschauern, und viele Frauen und Kinder wurden

#### Gin unachtsamer 3weiradfahrer.

James McClue, ein 80 Jahre alter Greis wurde heute Bormittag an ber Jefferson Str. und Washington Bouevard von einem unachtsamen 3meis rabfahrer überfahren und recht erhebs lich berlett. Der Zweirabfahrer murbe babei ebenfalls zuBoben geworfen ohne indeffen berlett gu merben. Er beftieg fofort wieder fein Fahrzeug und eilte babon, ohne fich um bas Opfer feiner Unborfichtigfeit zu fummern. Geine Identität fonnte noch nicht ermittelt werben. Der recht erheblich verlette Greis murbe nach feiner Bohnung, No. 118 2B. Late Str., gebracht, wo es fich herausstellte, bag er neben gahlreichen Contufionen auch eine große Bunbe an ber rechten Sufte erlitten hatte.

#### Bon ploglichem Zode ercilt.

Der 45 Jahre alte Hollanber James A. Baas wurde um 1 Uhr heute Morgen tobt in bem Sausflur feiner 2006. nung, Ro. 118 DB. Late Str., aufgefunden. Baas begab fich um 10 Uhr geftern Abend, anscheinend in befter Geundheit, gu Bette. Um 1 Uhr heute Morgen stand er wieder auf, trat aus feinem Zimmer beraus und fiel tobt aufammen. Der Berftorbene mar ein Schuhmacher bon Beruf und in letter Beit ftart bem Trunte ergeben. Dan alaubt, baß ein Schlaganfall feinem Leben ein Enbe machte. Seine Leiche wurde nach ber County=Morgue gebracht.

\* Der Sattler Charles G. Birb, jr., beffen Geschäft sich in bem Saufe Ro. 536 Wabafh Abe. befindet, nahm heute Bormittag im County-Gericht eine Bermögensübertragung an Louis henry bor, Geine Beffanbe werben auf \$5000, feine Berbinblichfeiten bingegen auf \$10,000 gefchätt.

#### Die Weltansftellung.

Das Unwetter am Nachmittag pertreibt einen Theil der Besucher.

Wie ein Mann aus Wisconfin mit Belichtigung der Ausstellung fertig wird.

Indianer auf dem Carouffel. Buntes Allerlei.

Nachbem bie Sonntagsfanatiter feit Monaten eine Enttäuschung nach ber anberen erlebt, ichidte ihnen ber Sim= mel gestern boch auch einmal ein paar frohliche Stunden, indem er einen

Theil ber Weltausftellungsgafte früher bertrieb, als fie fonft gegangen waren. Der Regen am Nachmittag tam fo iberrafchend fchnell, bag bie Befucher gezwungen maren, ein fcugenbes Dach au suchen, wo es fich gerade bot. Die im Jadfon Part Befindlichen fanben Unterfommen in ben Gebäuben, unb während bes Regens waren bie Blage wie ausgeftorben, boch am Midman Platfance, wo, wie gewöhnlich am Sonntag, Taufende sich aufhielten, war es icon ichwieriger, Unterfom= men au finben. Da ein giemlich heftiger Wind wehte, ristirten manche es nicht, in bie berichiebenen, leicht gebauten Ctabliffements zu treten, und fo fah man hunberte, bie Manner mit aufge= frempelten Sofen, bie Frauen in aufgefcburgten, febr leichten Commertlei= bern, burch bie Bfüken maten, um fo fonell als möglich einen Ausgang und bie Strafenbahn zu erreichen. Im beutschen Dorf ging es ziemlich bunt her. Sier hatten fich im Laufe ber erften Radmittagsftunden fo viele Befucher eingestellt, baß faft alle Plate, mit Musnahme berer, welche außerhalb besBe= reiches ber schattigen Bäume lagen, be= fest waren. Beibe Rapellen musigirten im Schweife ihres Angesichtes, bas Bublitum flatichte Beifall und Alles war bergnügt und fröhlich, als plöglich bie fcmargen Wolfen, Die fich am nördlichen horizonte in aller Stille ge= bilbet hatten, über bem, ben Garten an biefer Geite begrengenden Gebäude auf= ftiegen. Gleichzeitig machte fich in ben Baumwipfeln jenes unbeimliche Raufchen bemertbar, welches ftets bemulusbruche eines Unwetters vorangeht. Das Bublifum murbe unruhig. Einige erhoben fich bon ihren Gigen, begaben fich unter bie fcugenben Colonnaben, unb biefes Beifpiel wirtte in folder Beife. bag binnen weniger Minuten berBar=

3m Gangen übrigens befuchten geftern nur 43,423 zahlende Personen die Ausstellung.

ten leer war. Dies hinderte indeg bie

braben Mufiter nicht, bas begonnene

Stild gu Enbe gu fpielen, und Rapell=

meifter Ruschemenh ftand auf bem Bo=

bium, wie ein Schiffscapitan auf ber

Commandobrude mahren'b eines Stur=

mes. Erft als als ber Tambour ben

Schlufwirbel bes Stückes gefpielt, und

tein Menfch mehr im Garten anwe=

fend war, fliegen bie Mufiter bon ber

Tribune berab u. beeilten fich,ebenfalls

in bas Restaurationsgebaube gu tom=

men, wo ingwischen jebes Platchen be=

fest worben war. Mittlerweile fing es

heftig an zu regnen, und für bie nach-

ften zwei Stunden war teine Musficht,

bie Blage im Garten wieber benuten

au tonnen. Erft fpat am Abend flarte

fich ber himmel wieber auf, und bie

Bafte, die bis bahin ausgehalten, hat=

ten bie Genugthuung, noch ein paar

Stunden unter ben burch ben Regen

herrlich erfrischten Baumen gugubrin=

gen und bem Abend-Concert zu lau-

Dag ber Mann aus Wisconfin, ber heute vor acht Tagen nach Chicago fam, um bie Weltausstellung gu feben, am Samftag Abend im Stande war, fich bon feinem Sotel in ber unteren Stabt langfam nach bem Bahnhofe zu schlep= pen und nach Saufe zu fahren, ber= bankt er nur feiner unverwüftlichen förperlichen Conftitution und bem guten Rath einiger Freunde, bemaufolge er am Freitag Bormittag in feinem Sotel blieb und fich ausrubte. Er mar ruftig und voller Lebensfraft, als er tam. In feiner Gile, Die Beltausftel= lung gu feben, mare er beinahe über bie Drebbarriere gesprungen.

Mis er glüdlich burch bie Pforte mar,

benahm er fich, wie ein junges Füllen, bas ben beften Rlee immer auf ber an= beren Seite ber Umgaunung bermuthet. Er burcheilte ben Induftriepalaft, trabte burch jebe Abtheilung, verließ bas Gebäube am nördlichen Enbe und begab fich im Laufschritt in ben Runft= balaft. Sier burchfuhr er bie Gallerien. mie ein entgundeter Schwarmer, fprang bann binüber nach bem Fischereige= baube, wo er fich mit ausgespreizten Ell= bogen strifden ben bichtgebrängten Schaaren berReugierigen burchbrangte, und beinabe eine Banit berborgerufen hatte. Die Gebaube ber berichiebenen Staaten pagten ihm gerade für ben Beimweg. Um Abend fühlte er fich etmas ermilbet, boch war er fest entfoloffen, am anberen Morgen feine Wanberung mit frischen Rraften fort-

Dienftags fam ber Mibman Blais fance an bie Reihe, und als ber Mann am Wend fich etwas mehr ermübet, als am Tage gubor, nach feinem Sotel begab, mußte er amar, bag er feine eingige ber bortigen Schauftellungen berfehlt, boch was er eigentlich gesehen batte, bas mußte er nicht.

Mittwochs wanderte er in etwas ge= mäßigterem Tempo, als an ben borber= gebenben Tagen, burch bas Transports und bas Uderbau-Gebäube, unb am Rachmittage fiel es ihm ploglich ein, baß er ja auch ein Mufitliebhaber fei, weshalb er fich bor dem Admini= frations-Gebäube niebersette und bem Concert zuhörte.

Donnerstags war es ihm nicht möglich mit ber Dafdinenhalle fertig gu werben. Abends ließ er fich in einem | laffen.

Rollftuhl nach bem Musgange fahren. Freitags tam er febr fpat' und ber= brachte ben Tag auf ber schattigen Beranba bes Staats-Gebäubes von Wisconfin. Er fühlte bie Rraft nicht mehr in fich, Balbemeilen-Sprünge bon ei= nem Gebäube gum anbern gu machen. "3ch habe mir im Anfang zu viel zu= gemuthet," fagte er gu feinen Freun= ben. "Imanzig Meilen in einem Tage ift mehr, als felbit ein gefunderMenfch aushalten tann. Ich fühle biesmal tein Berlangen, noch etwas zu feben, werbe mir aber bas nächste Dal ein Brogramm gurechtlegen.

\* \* \* Leute, wie biefer biebere Bürger bes Rachbarftgates tann man jeben Tag beobachten. Geftern hatte fich ein alter Mann auf ben Stufen eines fleinen Pavillons im.Midman Plaifance jum Schlafen niebergelegt. Die fleine Reifetasche hatte er unter bem Ropfe, und, um beffer ausruhen zu tonnen, hatte er fich bie Stiefel ausgezogen. Ein Saufen Leute ftanb um ihn herum und betrachteten feine blauen Strumpfe mit weißen Spigen. Die Menge proteftirte, als ihn ein Polizist aufweden wollte, boch gleich barauf begann es gu regnen, und fo mar es mit ber Rube bes Alten gu Enbe. Er gog feine Stiefel mit großer Umftanblichfeit an und erzählte babei, baß er am Morgen mit ber Gifenbahn angefommen fei, um bie Weltausftellung gut feben. Dabrend bes Bormittages habe er bie Sauptgebäude besichtigt, fei bann nach bem Mibman Plaifance gegangen und bier bon ber Mübigfeit übermaltigt worben. Um Abend muffe er wieber nach Saufe fahren.

Frembe Befucher follten, fo balb fie einige Stunden umbergewandert find, bas Seeufer auffuchen und fich bort ausruhen. Mag ber Tag noch fo schwül und heiß fein, - eine leichte Brife weht ftets über bas Baffer ber und bringt einigermaßen Rühlung. Manchmal, wenn ber Befuch befonbers ftart ift, fieht man bie Ermüdeten gu Taufen= ben an bem Ufer figen, manche fo nahe am Waffer, baß fie bon ben Wellen beiprikt werben.

\* \* \*

Leute, die Jahre lang in Chicago gewohnt haben, ober gar hier aufge= wachfen find, begreifen überhaupt nicht, welchen Ginbrud ber Gee auf bie Be= fucher aus bem Inneren bes Staates macht. Für biefe ift es ein hoher Ge= nuß, ftundenlang bem Spiel ber Wellen gugufeben. Die Capitane ber Dampf= boote fagen, bag Taufenbe ber Befucher, bie fie nach bem Weltausftel= lungsplag beförbern, nie gubor auf bem Baffer gefahren finb.

\* \* \*

Gine größere Gefellschaft bon Inbianern, barunter mehrere Säuptlinge, beglüdten geftern Rachmittag ben Befiger eines Carouffels an ber Stonn Asland Abe., und ritten auf ben bolgernen Pferben mit einer Brabour, als ob fie im wilben Weften auf ihren Muftangs umberjagten. Sunberte bon Buschauern fanden fich ein, und um bas Carouffel berum entwidelte fich ein Leben, wie man es bier gu feben gar nicht gewohnt war. Es war ein höchft pitto= rester Umblid. Die Rothhäute hielten bie Bügel mit beiben Sanden fest, liegen von Zeit zu Zeit ein schauerliches Rriegsgeheul erschallen, und ihre Deden flatterten wie bie geriffenen Gegel an einem Schiffsmaft binter ihnen ber. Das Reiten auf ben Carouffel-Pferben bietet ben Indianern nun einmal mehr Genug, als 3. B. ein Befuch berRunft= gallerien. Manchen anberen Leuten geht es gerade fo, wenn fie auch teine In bianer finb.

G. C. Ethribge, ein Infpector für bie elettrifchen Lampen im Mibman Plaifance, will in ber Strafe bon Cairo nicht wieber inspiciren, wenn nicht ein besonberer Gingang für ibn geschaffen wirb. Die Beranlaffung für biefes absonderlich: Berlangen ift fol= genbe:

Geftern Nachmittag, als bas Ge= brange am Mibman Plaifance ziemlich groß war, betam auch bie Strafe bon Cairo ihren Theil bon ber Daffe ber Befucher ab. Um Stodungen am Gin-. resp. Ausgange zu vermeiben, ift bier und auch anderswo die Regel aufgeftellt, bag Berfonen, bie eintreten, nur ben bierfür beftimmten Gingang benüten, Obgleich einige Garbiften am Thore ftanden, war es boch nicht moglich, bieje Regel aufrecht gu erhalten, und es entstanden daburch einige Male Stodungen. Der Bermalter bes Bla= bes rief beshalb einen riefigen Moha= mebaner, namens hermoufa, berbei. Diefer ift im gewöhnlichen Leben ein Früchtehandler, hat aber einen Schul= terbau, um ben ihn jeber amerikanische

Preistämpfer beneiben murbe. Diefer hermoufa ftellte fich an ben Gingang, und Niemand hatte etwas einzuwenben, wenn er bie unschlüffigen Besucher mit fanfter, aber unwider= stehlicher Gewalt nach ber richtigen Seite schob. Als jedoch ber erwähnte herr Ethribge fam, wollte biefer fich ohne Weiteres burch ben berbotenen Gingang brangen, obgleich er fab, baß er faum burchtommen tonnte. Gine Mahnung Seitens bes Türfen fruch= tete nichts; im Gegentheil, herr Ethribge beftanb jest erft recht auf feinem Willen und berfette schließlich Jenem

einen Stoß bor bie Bruft. Im nächften Momente fühlte fich ber Infpettor bon ben Fäuften hermoufas erfaßt und in die Sohe gehoben, und gleich barauf flog er mit folcher Gewalt auf bas harte Pflafter, bag ihm bie ichonen blanten Anopfe bon ber Uniform fprangen. "Da lieg', fo lange Du willft", fagte ber Türke, inbem er feine Sanbe an ben hofenbeinen abrieb, "Allah fei gepriefen!"

herr Ethribge hatte an feinen Gliebern feinen Schaben genommen. Er erhob fich unter bem Gelächter ber Buchauermenge und entfernte fich mit ber Drohung, ben Turten einsperren gu tungsftation zwei Boote ausgesanbt

### Das geftrige Unwetter.

Die Segel-Jacht "Chesapeate" umgeschlagen und vier Personen ertrunken.

Die Schaluppe "Seafhell", mit 10 Verfonen an Bord, und mehrere andere Boote vernift.

Eine große Ungahl von Perfonen glücklich gerettet.

Der Riesenballon in eine Ruine verwandelt.

Im Lincoln Park.

Wer fich geftern Nachmittag beim Musbruch bes ploglichen Unwetters in einem ber großen Batts befand, wirb ben Unblick, ber fich ihm bot, so leicht nicht bergeffen tonnen. Aufgeregte und schreiende Rinder, rathlose Mütter, Die nicht wußten, wie fie ihre "Babies" bor bem Regen schüten sollten, ängstliche junge Mädchen, Die um ihren Conntagsstaat besorgt waren, bagwischen bie gur Rube mahnenben Stimmen ber Bater und Chegatten, bichtgebrangte Menschenmengen, die in wilber Flucht fich jum Theil bergeblich nach einem dugenden Obbache umfaben - furg, ein fo buntes Durcheinander, eine folche Ungft und Aufregung, ein Saften und sich Ueberstürzen, daß man hätte glauben follen, ber himmel gehe aus ben Fugen, ober ein schredliches Attentat habe Unheil und Berberben angerichtet. Das prächtige Wetter hatte Taufenbe und Abertaufenbe in's Freie geloctt. Ramentlich im Lincolm und mar in ben Gee hinausgefahren. Part, mo geftern bas erfte Frei=Con= cert ftattfanb, mar eine ungeheure Menschenmenge - man schätt ben Befuch auf minbeftens 60,000 Berfonen gufammengepfercht. Die weiten Rafenflächen glichen einem einzigen riefigen Bienicplage. Um größten mar bas Gebrange in ber Nahe bes Mufit= pavillons nördlich bom Grant=Monu= ment. Als gegen 5 Uhr ber Regen= fturm einfette, brach bie Mufit mit ei= nem ichrillen Migton ab, und bie Mufifer flüchteten in ihre großen bebedten Wagen. Frauen und Rinber fuchten Buflucht in bem Pavillon, ber jeboch nur eine geringe Bahl gu faffen ber= mochte. Plöglich, als gerabe ein blen= benber Bligftrahl aus ben Wolfen her= abfuhr, erfolgte eine laute Detonation gleich bem Rollen bes Donners. Die Stügen unter bemBavillon maren nicht

im Stanbe gemefen, bie große Laft gu

folgte eine unbeschreibliche Scene ber

Bermirrung und wilbeften Banif.

Schmerzens= und Angftrufe burch=

brangen bie Luft. Man glaubte guerft,

bag biele Berfonen ernftlich berlett

feien, boch follte fich biefe Befürchtung

gludlicherweife nicht bestätigen. Rur

ein einziger Mann, Namens 3. G. 211=

(5.3

tragen und brachen zusammen.

ben, hatte bei bem Berfuche, fich burch einen Sprung über bas Belanber in Sicherheit gu bringen, einige unbebeutenbe Contufionen babongetragen. Er tonnte ohne Beiftanb nach Saufe geben. Während auf bem Lande fich biefe und ahnliche Scenen - gumeift tomis icher Natur - abspielten, befanden fich viele Berfonen, welche mit Booten in ben Gee hinausgerubert maren, in ern= fter Gefahr. Und leiber follte es bier nicht abgehen. Eine große Angahl bon Jachten befanden fich auf bem Baf= fer, als ber Sturm ploklich, ohne bor= hergebenbe Unzeichen, mit furchtbarer Gemalt losbrach. Es war in vielen Fällen nicht mehr möglich, bas schü-Benbe Ufer gu erreichen. Biele Boote schlugen um, und ihre Infaffen wur= ben in bie aufgeregten Wogen geschleubert. Die Segeljacht "Chefepeate" befand fich etwa zwei Meilen bon ber Rufte entfernt in ber Nahe ber Lebens= rettungsftation in Cbanfton. Bon ben neun Bersonen, welche auf berfel= ben einen Ausflug unternommen hat= ten, follten nur fünf lebenbig gurud= febren. Die übrigen bier Infaffen fanben ihren Tob in ben Wellen. Der

bas Boot jum Rentern gebracht. Die Ramen ber Ertruntenen finb: Ethel S. Chafe aus Bofton, Maff., wohnte hier beiBefannten in bem Saufe No. 333 Chicago Abe., William Cor= nifh, No. 329 Chicago Abe., Sarben Marlow, No. 329 Huron Str. und Themistocles Thambelus, aus Uthen, Griechenland, ber fich hier gum Befuche ber Weltausftellung aufhielt. Die übrigen fünf Berfonen maren Freb. und William Aberd, wohnhaft No. 333 Chicago Mbe., beibe fchwer berlett; Frl. Ebith Brompton, No. 401 Suron St., wird wieberhergeftellt werben; William Elliott, ein Angestellter ber Firma Montgomern Barb & Co. und George Gran, ein Anzeigenagent No. 190 Caf Str., wird mahricheinlich fterben.

Das Boot war mit folder Gewalt bon bemSturme getroffen worben, bag William Abern nahezu 25 Fuß weit fortgeschleubert murbe. Gein Bruber und Elliot hielten fich an ber umge= schlagenen Jacht fest, bis hilfe herbei= Die beiben Aberns, bie Gigen= thumer bes Bootes, find erfahrene Ruberer, aber bas Unwetter tam fo unerwartet, bag es ihnen unmöglich war, bie ichredliche Rataftrophe gu bermei= ben. William Apern, obwohl felbft in Lebensgefahr, ergriff bie bes Schwim= mens untundige Ebith Brompton und brachte fie mit fräftigen Armen an bas Riel oben treibende Boot. Auch herrn Grap gelang es, sich festzutlammern. Zum Glüd hatte Capitan McRae von ber "Dunham Beffel und Lowing Co." bas Umichlagen ber Jacht bom Lanbe aus beobachtet. Er befann fich feinen Mugenblid und eilte mit feinem Boote "Robert Terrance" ben Bebrängten zu Silfe. Es gelang ihm, die erwähnten fünf Personen bor bem sichern Tobe gu retten. Die Leichen ber Ertruntenen tonnten bisber nicht aufgefunden merben, tropbem auch bon ber Lebensret-

Aehnliche Unfälle, wenn auch nicht mit bemfelben entfeglichen Ausgange, ereigneten fich in großer Bahl an anbes ren Blagen. Die mit ben Bellen Rämpfenben murben burchweg geret= tet. Doch werben noch mehrere Berfonen bermißt, fo baß fich mahricheinlich bie Bahl ber Berungludten noch ber= mehren burfte. Bu ernften Beforgnif= sen gibt bas Schicksal ber Schaluppe "Seafhell", Beranlaffung, welche zehn Berfonen an Bord hatte, und die noch Man immer nicht gurudgefehrt ift. fürchtet, baß fie mit Mann und Maus untergegangen ift. Die Jacht hatte ben Ban Buren Str.-Bier balb nach Mit= tag berlaffen. Die Infaffen waren lauter junge Leute; zwei berfelben, Na= mens Pabby Murphy und henrh Sherwood, beibe wohnhaft an ber Ge= warb Str., amifchen 16. und 17. Str., find befannte Mitglieber bes "Colum: bia Nacht-Clubs", bem auch bas Boot gehörte. Die übrigen acht maren Betannte und Freunde ber beiben Erftgenannten und gur Theilnahme an bem Musfluge eingelaben worben. Die Sacht mar faft ju flein für bie große Bahl ber Infaffen und hat mahrichein= lich in Folge beffen bem Sturme nicht wiberfteben tonnen. Es ift möglich, baß mehrere Tage vergeben, bebor bas Schidfal bes Bootes befannt wird,unb bie Namen fammtlicher Perfonen feftgeftellt werben fonnen .- Erft furg bor Musbruch bes Sturmes hatte ein gewiffer 3. Howell, wohnhaft No. 2110 Babafh Abe., im Bertrauen auf feine Runft im Rubern, trog berWarnungen mehrerer am Ufer befindlichen Berfo-

nen, am Juge ber Sarrifon Str., ein

Boot bon William Donaghue gelieben

Er war jedoch noch feine 500 Fuß vom

Lanbe entfernt, als in ber Rabe bon

Bed Court, eine mächtige Welle bas

Schiffchen traf und umwarf. Donas

ghue hatte bas Unglud tommen feben und eilte fofort mit feinem fleinen Schleppbampfer "Flora" bem mit ben Wellen Ringenben zu Silfe. Rur mit ber größten Mübe und Gelbftaufopferung-Sowell war bereits zu fomach, bas ihm zugeworfene Geil halten gu tonnen,-gelang es einem Matrofen, Ramens hermann, ber fich in ben Gee fturgte, ben erschöpften jungen Mann auf die "Flora" gu bringen. Er er= holte fich balb barauf und fonnte ohne Silfe nach feiner Bohnung gurudteh= Nicht beffer erging es bier jungen Leuten, Chas. Gudbard, Arthur Burnham, Wentworth Siggins und Fred Burnham, bie gegen 4 Uhr bon Cooneh u. Donahoe's Pier in ben Gee bi= nausgefahren waren, um ein Bab gu nehmen. Gie wurden fammtlich in's

Schleppbampfer "Robert Tarrant" aufgenommen und gerettet. 3mei fechszehnjährige Rnaben, beren Ramen bisher nicht ermittelt merben tonnten, hatten fich turg bor Unbruch bes Sturmes am Fuße ber Barch Mb., bon Unbrew Cumntings ein Boot ge= miethet. Sie find bisher noch nicht gurudgefehrt, und man fürchtet bes-

Waffer gefchleubert. Den beiben Bru-

bern gelang es, fich an bem umgefturg=

ten Boote festauhalten, mahrend Sig-

gins und Gubbard fich burch Schwim=

men in Sicherheit brachten. Die beis

ben Burnhams wurden bon bem

halb, baß fie elend ertrunten finb. In der Rabe bon Cheltenham an ohne ben Berluft von Menschenleben ber Gubseite wollen mehrere Personen brei junge Manner mit ben Wellen rin= gend gefehen haben. Die Polizei murbe fpäter von biefer Thatfache benachrich= tigt. Da bas Boot, auf bem biefe brei Berfonen bie Musfahrt unternommen haben, noch nicht gurudgefehrt ober an's Land getrieben ift, wird die Bermuthung, bag bie Infaffen ertrunten

find, faft gur Bewigheit. Glüdlich gerettet wurde Charles Saunbers aus St. Louis, ber fich bier gum Befuche ber Beltausftellung aufhält und gleichfalls bon bem Unwetter überrascht murbe. Gein Fahrzeug, bas fich etwa eine halbe Meile bom Ufer befand, fchlug um. Caunbers, ber bas Schwimmen nicht erlernt hat, flam: merte fich an bem Riele feft und ber harrte in biefer entfetlichen Lage faft Sturm hatte bie Segel losgeriffen unb eine bolle Stunde. Capitan Donle mit ber "Flora" erwies fich auch hier als willfommener Retter. Giner feiner Matrofen, "New York Dutchie" ge= nannt, fprang, ohne fich zu befinnen, in's Baffer und brachte ben faft ohn mächtigen Mann sicher in's Schiff.

Much auf bem Weltausftellungsplate und in ber Rabe besfelben muthete ber Sturm mit ungeheurer Gewalt und richtete allerlei Unheil an. Gin Binb= ftog traf den 200 Fuß langen und 12 Fuß hohen Bretterzaun, ben bie Behörbe bes Wafhington Parts an ber füboftlichen Gde bes Rennplages er= richten ließ, um ben Paffagieren ber Gubfeite=Bochbahn ben Ginblid bieRennbahn unmöglich zu machen, hob bie ungeheure Laft bom Boben auf und warf fie trachenb gufammen. Der Baun war erft fürglich errichtet mur=

Der Riefenballon auf bem weftlichen Enbe bes Mibman Plaifance murbe burch ben Sturm faft vollftanbig ger= ftort. Der große Gasbehalter tonnte ber Anspannung nicht widerstehen und explodirte mit lautem Rrachen. In meniger als einer Minute mar ber ftolge Ballon in eine Ruine verwandelt; eingelne Fegen ber feibenen Umhüllung murben meilenweit fortgetragen. Der Ballon hatte im Laufe bes Tages in furgen 3wischenräumen eine große Angahl von Auffahrten gemacht. Da bas Better flar und fcon war, und faft tein Luftzug ging, waren biele Berfonen mit ihm zu einer Bohe bon 1000 Fuß emporgestiegen. Begen 3 Uhr befahl ber Beschäftsführer, G. F. Morgan, ben Ballon por Unter gu le= gen, ba bie Inftrumente ein Unwetter für bie nächsten Stunden anfündigten. Diefer Borficht ift es gu berbanten, daß fein Menschenleben zu Grunde gegangen ift.

Der Zusammenbruch bes Ballons war ber einzige größere Schaben, ber burch ben Regensturm angerichtet wurde. Freilich ift faft fein einziges Gebäude auf bem Beltausftellungs= plage gang ohne Berluft babongetom= men. Doch beschräntte fich ber Schaben gumeift auf einzelne gerbrochene Genftericheiben und gefnidte Flag-

genftangen. Schlimmer erging es bem großen Umphitheater an ber Cottage Grobe Abe. und 60. Str., wo gegenwärtig allabenblich phrotechnische Schauftel= lungen abgehalten werben. DerSturm nahm faft bas gange Dach mit, rig bie Umfaffungsmauern berab unb gerftorte Reuerwerfstorper im Werthe bon nahegu \$1000. Der Gefchäftsführer Barrh hat nahezu 100 Arbeiter angeftellt, welche heute bie Schaben ausbeffern. Borausfichtlich werben bie Borftellungen bereits morgen Abend wieber aufgenommen werben.

#### Reffe und Bergungungen.

Thüringer Bogelichießen. Unter recht gahlreicher Betheiligung fand geftern in DeBerges Garten an ber Salfteb Str. und Evanfton Abe. bas 14. Thuringer Bogel= und Stern= Schiegen ftatt. Das Feft verlief in recht hubicher Beife. Für Unterhaltung, Die üblichen Bolfsbeluftigungen, fowie auch für autes Bier und einen borgua= lichen Imbig war beftens geforgt wor= Jeber Fefttheilnehmer fand Belegenheit, fich zu amufiren. Leiber begann es am fpaten Nachmittag noch gu regnen, boch murbe gegen Abend bas Preisfchießen fortgefest. Um fo frohli= der aber ging es in berhalle gu, mo bie Fefttheilnehmer noch bis gum fpaten Abend gufammen fagen.

Schweiger Turn=Berein. Abgefeben bon bem Regen, ber gegen Abend in Stromen nieberfloß, berlief bas Picnic und Schauturnen, welches ber Schweizer Turnberein geftern in Lubwigs Grobe beranftaltete, in borguglicher Beife. Das Arrangements-Comite, beftehend aus ben Berren D. Giebemann, Frit Schneiber, Ernft Suber, G. Wirth und John Bummele hatte portreffliche Vortehrungen getroffen für bie Unterhaltung ber Festtheilnehmer und Jeber amufirte fich beshalb auch ausgezeichnet. Den Glangpuntt bes Feftes bilbeten bie bon ben Turnern borgeführten Stabübun= gen, bie mit einer Bewandtheit - und Bunttlichteit ausgeführt wurden, Die alle Anertennung berbienen. Dasfelbe gilt bon ben Barrenübungen, bie bon bem Publitum mit lautem Beifall auf= genommen murben.

Die hermannsföhne. Die "Chicago Loge No. 1", "Tho= mas Panne Loge No. 2", "Freie Män-ner Loge No. 4", "Bafbington Loge No. 5", "Sigel Loge No. 4", "Schiller Loge Ro. 7" und "Lincoln Loge No. 10" beranftalteten geftern in Dgbens Grobe an ber Clybourn Abe ein großes Bienic, bas fich recht guter Betheiligung erfreute. Schon am frühen Nachmittag war ber Garten gut besucht und bald entwidelte fich ein frohliches Leben und Treiben, bas leiber burch ben Regensturm gegen Abend einen jaben Abbruch fanb. Gang gerftoren tonnte ber Regen inbeffen Die Feftesfreube nicht, benn in ber gefcutten Salle wurde munter weiter getangt, gefun= gen und getrunten! Die vorzüglichen Arrangements bes Feftes lagen in ben Sanben ber Berren Jofeph Canber, G. Kniemann, Frit Liebemann, Albert Remp, Carl Scholl, Bernede unb Christian.

St. Raulus Gemeinbe. Um Dienftag, ben 11 Juli, findet in Osmalbs Garten, an ber 52. und Sal= fteb Str., bas fünfte jährliche Schul= Bienic und Weft ber alten Unfiedler ber beutsch=tatholischen St. Paulus Ge= meinbe ftatt. Für Unterhaltung und Bergnügungen ift in befter Beife geforgt worben und bas Feft wird beshalb jebenfalls einen hubichen Berlauf nehmen. Gollte es regnen, fo finbet baffelbe am barauffolgenben Tage ftatt.

#### Gin empfindlicher Berluft.

gleicheftitig gegen ben Berluft bon forperlicher draft find, ber fich in Abmagerung, Appetitmangel und tubelosem Schlaf äußert? Unbegreistlich aber wahr. Bure Nachlässtet, ungebundenes Bettrauen auf die Kraft der Ante, sich eiblit zu bester, magen als Grund dieser Arten und die Freihalt und die Gründlich der Grickelben au beobachtenden Schabtsignale, welche die Kalur aufsteck, ist das Schwinden der Kräfte. Ein wirtsames Sesumlanzuntstel ist die den die Gradung der die Andere Wische Linkte den jenigen, welche die moderne Wissenschaft und die Erfahrung als gut indelie der dehabet und die Erfahrung als gut indelie vorterbracht und die Erfahrung als gut indelie vorterbracht und die Erfahrung als gut indelie vorterbracht des die Verdauf die Mageneligie seisch deliebe Berdauung schaft Griah sier dem Ertung der die Verdauung schaft Erfah sier den Ertung des Verdauung dasst gerächt der Gebenach des Kitzers mit sich beingt, delfen zum vollfändigen Wedereriah der besterne Kräfte. And weit das Bitters Lebers und Rierenleiden und Malaria. tubelojem Edlaf außert? Unbegreiflich aber wahr.

#### Brieftaften.

5. - Die Office bon Dr. Bimmermann befin-in Bimmer 76 ber City Sall. 3. 5. — Bismard wurde bon bem alten Ra'f r Bilbelin bem Erften om 21. Mary 1871, bem Tag-ber Eröfinung bes effen neuen Reichstages, in b.n erblichen Kürftenftand erhoben. Wenn die englischen Blatter "Brince" ichreiben. so ift bas nur als Ucber-sehung bon Fürft auszufaffen.

#### Beirathe-Licenfen.

Geiraths-Licensen.
frogende Geiraths-Licensen wurden in der Office des Countre-Clerks ausgestellt:
Youtas deing, Amanda Jodnson, 24, 22.
Joief Siroth, Maria Ulf. 24, 23.
Buined A. Gienke, Martha Katimowska, 27, 18.
Dermann Kittner, Annie Tombrodomski, 23, 22.
Joiedh H. Mall, Carrie Müller, 23, 28.
Joiedh H. Mall, Carrie Müller, 23, 28.
Joiedh H. Mall, Carrie Müller, 21, 22.
Donliacius Grifg, Emilie Giadonik, 27, 27.
Felix Doncel, Lipis Moortsond, 28, 19.
Charles E. Kohimion, Delia Schrem, 32, 23.
Leonuson L. Martina, Vene Veno, 23, 20.
Morth B. Malish, Caroline Feuler, 29, 29.
Stephan Benich, Katie Roval, 24, 19.
Charles Bübler, Nictoria Kieder, 30, 30.
Millam G. Aidbolf, Mary Madion, 22, 18.
Camp E. Horrer, Rosa M. Sport, 39, 21.
Genry Magers, Minnie Wagner, 29, 23.

Nachstebend veröffentichen wir die Lifte bet Deutschen, über deren Tod dem Gefundbeitzaute jwiichen gekern Nittag und beute Andricht zuging. Rontrod Spoter, 2023 Bortland Bue, 48 3. Greichen Christine Gobe, 1 3. Franz M. Riefen, 13. Aleeveland Abe., 4 R. Warie Schiffert, 463 Couthport Abe., 65 3. Runigunde Schneiber, 68 3.

wurden an nadstebende Berjonen ausgestellt: Wissammen. Etroens, Nied. Etore mit Kelker und Wohnenimmen. 25. B. Tobtfon Et., dennichtig auf Sold. Frank House, Nied. Wosindaus mit Kelker, Mid Diaman Et., vetanschlopf zu Eddl. Aus Jonner, Wide. Errent mit Kelker und Wohnenumen, 11.286 Midigan Woe.

Intimes bom Berfiner Bofe.

Ueber bas Leben in ber faiferlichen

Familie bringt ein Artifel in ber letten

Rummer der "Illuftrated London Nems"

Einzelheiten, die burchaus das Gebrage

der Wahrheit an sich tragen, wie benn

ja schon des Defteren durch die englische

Breffe allerhand Intimitaten am Ber-

liner Sofe in Die Deffentlichteit gelangt

find. Die Raiferin führt, wie aus bem Artitel hervorgeht, mit großem Gifer ein Journal über die Erlebniffe ihrer Rinder. Gelbit ihr Gemahl und ihre Schwester erhalten in Diese Aufzeich nungen feinen Girblid, boch erzählt bie Raiferin oft in fleinem Rreife Die Beobachtungen, die fie an den Bringen ge= macht hat. Bom Kronbringen find beg Defteren Mengerungen zu berichten, Die vielfach auf die Studien beffelben Bezug haben, bom Pringen Gitel Frit aller= hand feltfame und brollige Einfälle. Die Raiferin verzeichnet in diesem Journal getreu die Entwidelung der Charattere und ber Reigungen ihrer Rin= ber. Raifer Wilhelm ift allen feinen Rindern gleich zugethan, doch wendet er besonders der Erziehung des Kronpringen feine Aufmertfamteit gu. Rindheit an hat er demfelben die Große feines fünftigen Berufes feft eingupragen berfucht und felten pergebt in ben Beiten, wo die taiferliche Familie bei fammen ift, ein Tag, an dem der Raifer fich nicht eine bolle Stunde mit bem Aronpringen beichäftigte. Dadurch ift ber Bring benn auch über feine Sahre ernft und nachdenflich. Er befigt gro-Ben Ginflug über feine Briider und zeigt jest icon eine gewiffe Charafter= ftarte. In feinen Studien ift er bem nur um ein Jahr jungeren Bringen Eitel Frit fo fehr boran, daß es unmöglich mar, ben gemeinsamen Unterricht Beider fortzusegen. Körperlich hat fich der Kronpring, ber früher etwas gart war, febr gefraftigt. Bring Gitel Frit ift feinem alteren Bruder febr que gethan, doch fonnten bie Charaftere Beider faum verfchiedener fein. Bohl fügt fich auch Bring Gitel Frit gehorfam der für die Erziehung ber Pringen festgesetten Disciplin, am liebsten jebod ift er auf bem Spiclplat, mo fein in Bezug auf neue originelle Umufements für fich und feine Bruder erfindungsreiches Naturell fich am meisten geben laffen tann. Oft allerdings finden feine 3deen ihre Grenze an der Un= möglichfeit ihrer Musführung. "Gitel bedarf der Autorität des Baters und ber Mutter, um ihn in Ordnung gu halten." Bielleicht bas größte Bergniigen gewährt den Pringen die Reitstunde welche vom Major v. Faltenhain taglich abgehalten wird, bei fchlechtem Wetter in ber Reitbahn, bei gutem Wetter im Bart. Der Rronpring bat einen guten Gip und zeigt biel Courage. Große Freude macht auch ber Befuch der Ställe, wo die Bonies mit 3wiebad oder Buder gefüttert merden. Auch geturnt wird fehr gerne, und faft täglich wird der Mutter mit großem Stolg von neuen Fortidritten auf Diefem Gebiete berichtet. Die Raiferin hofft, daß alle ihre Rinder in ber Dufit etwas Tuditiges leiften werben. Die brei alteren Bringen haben bereits mupitalifchen Unterricht bei einer aus Echleswig-Dolftein gebürtigen Dame, Fraulein Groth. Dag son ber Bega= bung ber faiferlichen Eltern für bas Beidnen etwas auf die Rinder überge= gangen fein moge, ift gleichfalls ber lebhatte Wunich der Eriteren, und es ift auch der Zeichenunterricht früh in den Lehrplan aufgenommen worden. Much die Schnigfunft, in der besonders ber in Sandarbeiten fehr geschickte Bring Gitel Grip fich auszeichnet, wird betrieben. Bon der fleinen Pringeffin Bictoria Louise mirb gejagt, daß fie ein febr icones Rind fei; fie ift größer und traftiger, als alle ihre Briider in dem= felben Alter waren. Schließlich mögen Die Worte bier Plat finden, mit benen ber Schreiber bes betreffenden Artifels feine Mittheilungen einleitet: "Gine ber

ferin unterfteht!" - Clara (zu ihrer Freundin): Ge= ftern war herr Beingmann den gangen Abend über bier und dente Dir nur, im Weggeben ichlang er plöglich feinen Urm um mich. Meine Entruftung über ein foldjes Benehmen taunft Du Dir benten! Daud: Das ging wirtlich gu weit. Und mas haft Du benn da für ein Papier? Clara: D, bas find ein paar Zeilen an ihn, heute Abend wieder

gludlichften Rinderftuben im Deutiden

Reiche ift die, welche der deutschen Rai-

au fommen. - "Wo ift die Uhr, welche Dir Deine Mutter gefchenft hat?" frug Pauline, beren icones Saupt auf feiner Befte rubte, auf welcher die Uhrfette nicht mehr zu feben war. "O, die befindet fich noch immer in der Familie", ant= wortete Claude und da mußte Pauline, ein intelligentes Madchen, ichon, bag fich die Uhr beim Outel, nämlich dem Pfandontel befand.

- Schmidt: Mir brauchen Gie es nicht erft zu fagen, daß manche Sunde ebenso flug find wie viele Menschen. Um Sonntag nahm ich meinen Begas mit in die Rirche .... Janfen: Wirflich? Schmidt: Jawohl, und bas fluge Thier hat mabrend ber gangen Predigt fest geschlafen.

- Man weiß niemals recht, wie theuer die Dinger find bis man fie fauft, und wie billig fie find bis man fie wieber perfaufen will.

- Um welche Beit gerieth bas Botel in Brand? - Feuerwehrmann: Um Mitternacht. -- Burben alle Infaffen gludlich gerettet? - Feuerwehrmann: Ja, alle, bis auf ben Rachtmachter. Der tonnte nicht mehr rechtzeitig gewedt

- Sausbefiger: (einen Ginbrecher am Rragen faffend): Bas fuchft Du in Diefem Soufe? - Ginbrecher: Still. ftill. 3d bin ein Rachtwandler, lieber Freund, wedt mich nicht fo ploglich auf, das fonnte mein Tob fein.

"balt Irvington eine Chaife, feitbem er verheirathet ift?" - "O ja, ich febe ibn fast täglich, wie er fie burch bie Straße fdiebt."

#### Verkaufsflessen der Abendpol

Mordfeite. 2. Bot. 76 Cipbourn fine. C. E. Butmann, 249 Clobourn Ene. Sanbers Reineftore, 757 Cipbeurn Mbe. 6. Miller, 421 R. Glarf Ste. Frau Twoeb, 499 Clart Etr. 6. Deder, 200 172 Giart Gis. 3. Canb, 637 Clart Str. Grau Edbard, 249 Centre Str. Brau Albers, 256 D. Dirifien Str B. Baly, 467 D. Divifien Str. M. W. Friedlender, 232 Division ett. 6. E. Relion, 334 E. Dibifien Ctr. R. G. Clarf, 245 E. Divifien Str. G. DR. Bbite, 407 112 G. Dibiffen Gbr. Bran Morton, 113 3Minois Rembftore, 149 3Minois Str. bere hoffmann, 264 Carrabes Etr. Berbaag, 491 Carrabee Ste. 6. Ednibt, 677 Parrabee Str. D. Beter, 195 Carrabee Gir. 2. Berger, 577 Larrabee Etr. 6. Edrober, 316 R. Martet Str. 6. Edimpfti, 276 G. Rotth Mbe. Gran Betrie, 366 E. Rorth Mpr. M. Bed, 399 G. Rorth Mbe. Frau R. Rreufer, 282 Cebgwid Cia 3. Etein, 294 Cebamid Etr M. Chacht, Bil Cedgroid Str. Frau B. Wismann, 362 Cebqwid Cin. 1B. fr. Meisler, 587 Sedgmid Str. Miller, 29 Billote Str. Remiftore, 90 Wells Etr Gran Renney, 153 Belle Etr. 2. Etapleton, 190 Wells Ett. Freu Janfon, 276 Belle Ett. Gron Giefe, 344 Bells Str. Frau Whant, 361 Bells Str. Frau Waller, 453 Wells Str. Frau DR. B. Comitt, 660 Bells 6th 6. 20. Etveet, 707 Bells Ett.

Mordweftfeite. Comibt, 499 Afbland Mbe. Dede. 412 Mibland Abe. Bederfon, 402 Afbland Mbe. Braib, 391 Afbland Mbe. Dire. 2. Carlfon, 231 Wibland Wie Etein, 418 Chicago Mae. 2. Carlftebt, 392 Chicago Mbe. M. Treffelt, 376 Chicago Mpe. Safob Metfen, 518 Divifion Str. B. C. Debegard, 278 Divifion Ste. 3ofeph Muller, 722 Divifion Str. Db. Denoghue, 220 Indiana Str. G. B. P. Reljon, 235 Indiana Str. ff. C. Brotter. 455 Anbiania Str. 6. Jenfen, 242 Diftouteller Abe 3omes Collin. 300 Milmaufre Ane. D. A. Aderman, 364 Dhilwaufer Mbe. Ecberinghaus u. Beltfut, 448 Milmaufer Mad Mrs. Lion. 490 Milmerufee. Abe Mrs. Beterfon, 824 Milmaufe affine. 6. Rember, 1019 Milmaufer Mpe. Emila Etrader, 1050 Milmaufer Mae C. S. Datter, 1184 Mifwanter Wie. 6. 3afobs, 1563 Milmanler Abe. B. Deblert, 731 Rorth Mbe. 3. Can. 329 Roble Etr. Thomas Gillespie, 228 Cangamon

#### Jacob Schopt, 626 Bauling Ste.

Sudfeite. 3. Ban Dersifte, 91 Mbames Ete M. Beferion, 2414 Cottage Stone Ene Remfftore, 8706 Cottage Grube Abe. 3. Davie, 8705 Cottage Grube Mbe. E. Trams. 110 Barrifon Ste. Rallen, 2517 G. Salfteb Str. 13. M. Meiftner, 3113 6. Dalftes @. 6. Simpfon, 2150 C. Salfteb Ste. Cent, 3428 6. Salfteb Etr. B. Comibt, 3637. S. Galfieb Gir Remeftore, 3645 G. Satfteb Cts. C. M. Enbers, 2525 & Canel Str. 2B. Monroto, 486 6. Ctate Ste. Grau Frantfen, 1714 8. State Ste. E. Cafbin, 1730 6. State 60 Grau Denneffen, 1816 &. State Ste. Brau Bommer, 2306 G. State Can IB. Edolg, 2442 E. State Str. Gilenbet, 3456 G. Ctate Str. 3. Enepher, 8902 6. State Gtr. Rab. 2628 Couthpart Mbe. 13. Ring, 116 G. 18. Ett. 6. Bienold, 2964 Bentwerth Mm. Beeb, 2717 Bentworth Mpe. G. Qunershagen, 4704 Wentiporth M.

Submefffelte. E. 3. Fuller, 30 Blue 3Manb Em. 3. 6. Duncan, 76 Blue 3siand Mbe. Mug. Buthmann, 117 Blue 38land Wie DR. Better, I'M Blue 35land Abe. Cb. Stard, BOI Blue Island Am 3. 8. Betres, 200 Blue Island Moe. Mrs. 3. Chert, 162 Canalport Abe,. Drs. 3. Chert, 162 Canalport Tie 3. Büchfenfcuibt, 90 Canelport Ebe. Dirs. Loons, 55 Canalport Ane. Cb. Baffeler, 30 Canalport Mbe. Dis D. Bernum, 160 B. Sarrifon Cte. 6. Edroth, 144 B. Sartifon Str. Thompion, 845 Simman Ste. 6. Rofenbach, 212 6. Galfteb Str. E. Kofenbach, 212 S. Gasseb Str.

A. Jasses, S. S. Gasseb Str.

Max Crob. 354 S. Gasseb Str.

Claben und Erskind, 421 S. Dasseb Str.

Claben und Erskind, 421 S. Dasseb Str.

Russifore, 533 S. Halked Str.

Aug. Aidels, 634 S. Dasseb Str.

Yesher, 776 S. Gasked Str.

Areto, 193 Bd. Laste Str.

G. Areto, 193 Bd. Laste Str.

B. Baster, 778 S. Dasseb Str.

C. Areto, 193 Bd. Laste Str.

B. Baster, 333 B. Laste Str.

B. Baster, 786 B. Laste Str.

L. Areto, 786 Bd. Laster, 186 Bd.

Reinbold, 194 Bd. 18. Str.

L. Areto, 187 Bd. Laster, 187 Bd.

L. Areto, 187 Bd. Laster, 188 Bd.

Reinbold, 194 Bd. 18. Str.

L. Areto, 187 Bd. Laster, 188 Bd.

Reinbold, 194 Bd. 18. Str.

L. Areto, 187 Bd. 12. Str.

Lee Challer, 200 Bd. 12. Str.

Lee Challer, 200 Bd. 12. Str.

Laster Laster

Laster

Laster Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laster

Laste M. Jaffe, 338 G. Salfteb Etr.

#### Jake Stew.

Wag. Ible, 845 Belmont Mas.
5. Ihren, 442 Lincoln Abe.
Fran E. R. Dev, 549 Lincoln Abe.
Fran E. R. Dev, 549 Lincoln Abe.
9. Belmonn, 638 Southport Abe.
9. Elichnboff, 754 Lincoln Abe.
18. O. Endroig, 759 Lincoln Abe.
18. O. Edwidth, 759 Lincoln Abe.
18. Renband, 861 Lincoln Abe.
18. Lindroid, 759 Lincoln Abe.
18. Lindroid, 759 Lincoln Abe.
18. Lindroid, 759 Lincoln Abe.
18. Chement, 1509 Lincoln Abe.
18. Chempan, 1559 Lincoln Abe.
18. Chempan, 1559 Lincoln Abe.

#### Porftabte.

Arlington beights Bouls Jafint Mubuen Bart: Gulbo Comibt. Muftin: Gmil Frafe. bonbale: Vern. Einn. Eidam.
fatvard: Yaland: Krean.
fatvard: Yaland Krean.
fantral Vart: C. J. Haffer.
Dauphin Hart: C. J. Butenhaugh.
Despialus f. Beier. Denenhaugh.
Eingelivod heights: Th. Gefclien.
Evanklins: John Bitt.
Tuller Sburg de J. Joshim Beffinen.
Frand Live de Jilns au. Weife.
Grand Kran.
Grand Kran. Thernton: Denth Atomiana. Turnet: A. C. Melinot. Walphington Octobits: C. Milenot. Walforn Corl Uniter. Winfield: Reforman u. Can. Winfield: R. Man. Washington: October. Washington: C. Milenot.

Lefet die Sountagsbeilage der Ali

#### Abendpoft.

Erfdeint täglich, ausgenommen Conntags. Prausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. . Wenbpoft"= Gebaube ..... 203 Fifth Ave. Smiften Monroe und Abams Str. CHICAGO. Telephon Ro. 1498 und 4046.

Breis jebe Rummer ..... 1 Cent Breis ber Sonntagsbeilage .. Durch unfere Trager frei in's Saus geliefert 3abrfid, im Beraus bezahlt, in ben Ber. Gtaaten, portofrei Sahrlid nad bem Auslanbe, portofrei ...... \$5.00

Rebafteur: Frit Glogauer.

#### Much ein Columbus:Gi.

Mas ben Durchschnittsmenschen felbstverftändlich scheint, gilt ben Gefetgebern mitunter als unerhörter Neuerungsverfuch. Wenn ichon alle Welt fich mit einem Borfchlage einverftanden erffart hat, finden die Bolfsbertreter ihn noch ungemein bebentlich. Es ift Daher tein Wunder, daß der Bertehrs= ausschuß bes Chicagoer Stadtrathes gang berblüfft mar, als ber hilfs-Corporationsanwalt gelegentlich die Bemertung himbarf, bie Freibriefe an Strakenbahn=Gefellschaften follten fünftig nicht mehr berichentt, fonbern öffent= lich bersteigert werden. Gine plötlich in ben Saal einschlagende Bombe hatte feine größere Befturgung hervorrufen fonnen. Als aber bie weifen Bater ber Stadt fich bon ihrem erften Schreden erholt hatten, meinten fie gang entruftet, ber junge Mann habe fich heraus= genommen, bem Stabtrathe eine Straf= predigt zu halten!

Für ben gewöhnlichen Bürger und Steuergahler liegt bie Sache einfach genug. Es ift augenscheinlich, bag bie Ginrichtung bon Bertehrsgelegenheiten nicht ber Laune und Willfür einiger Capitaliften überlaffen, fondern planmäßig beforgt werben follte. So follte beifpielsmeife nicht ber Baron Pertes barüber zu entscheiden haben, ob bie Weftfeite noch Querlinien und bie Nordfeite eine Hochbahn braucht, son= bern bies follte einzig und allein ben ftäbtischen Behörben gufteben. Die Stadt fonnte bie einzelnen Routen festftellen, bie gur Unwendung gu brin-

gende Betriebstraft vorschreiben, -Pferbe, Rabel ober Glettricität — wohl auch bestimmen, wie häufig und wie fonell bor ber Sand bie Bagen gu fah= haben, und überhaupt fo viel wie moglich bas Publicum beschützen. Nach Ausarbeitung bes Planes fonnte fie eine öffentliche Bewerbung ausschreiben und ben Zuschlag Demjenigen er= theilen, ber bon allen Mitbewerbern ben höchften Procentfat feiner Ginnahmen an die Stadtfaffe abzuliefern fich erbote. Auf ber Rordfeite bewerben fich 3. 28. gleich brei Gefellichaften um bas Borrecht, eine Sochbahn zu bauen. Dag nicht alle brei es ehrlich meinen, ift gang ficher. Man bermuthet jeben= falls, bag ber Baron Dertes feine Sand im Spiele hat, und ba ber Stabt= rath bis jest noch gar nichts in ber Ungelegenheit gethan hat, so gewinnt biefer Berbacht immer mehr Boben. Da nun aber die vorhandenen Bertehrs= biefes Stadttheiles ichwer gehemmt ift. so follte unbedingt fofort etwas ge= hen. Liegt es ba nicht am nächsten, baß bie Stadt felbft bie Linie für eine Sochbahn auslegen und biefelbe bann burch öffentliche Musschreibung ber= pachten follte? Un vorliegender Stelle ist diefer Borschlag schon bor dreiMo= naten gemacht worben, und in berThat brangt er fich jebem bernunftigen Men= fchen bon felbft auf. Rur ber Stadtrath ift gang emport über bie Dreiftigfeit ei= nes Mannes, ber ihn auch amtlich zu

Warum Die Berren Albermen bon biefer Neuerung nichts wiffen wollen, ift allerdings leicht genug einzusehen. Bisher hat jebe Gefellschaft, Die einen Freibrief verlangte, Tribut an fie gablen muffen. Die Stadt erhielt nichts, ber Stadtrath aber um fo mehr. Beber Plan, ber barauf hinausläuft, Diefer fchimpflichen "Bubelei" ein Enbe machen, migfällt natürlich einer ehrheit ber ehrenwerthen Berfamm= g. Inbeffen follten bie Bubler meftens gezwungen werben, fich öffent= lich an ben Branger gu ftellen. Der Borfchlag follte von einem ber ehrlichen Albermen im Stadtrathe eingebracht, und Diejenigen, bie gegen ihn ftim= men, follten bei ber nächften Wahl abgethan werben. Wenn die Burgerschaft bestohlen fein will, bann ift ihr frei= lich nicht zu helfen.

machen gewagt hat.

#### Uniduldig gelnncht.

Muf ben weißen Bobel, ber bor eini= gen Tagen einen Salbneger in Barb= well, Rh., ermorbete und berbrannte. wird es mahricheinlich wenig Ginbrud machen, bag ber "hingerichtete" an bem ibm gur Laft gelegten Berbrechen unschulbig war. Es hat fich bereits berausgeftellt, bag ber Mann, ber bie beiben Töchter bes Farmers Ran auf bem Belbe ermorbet haben follte, gur Beit bes Berbrechens gar nicht auf bem Schauplage besfelben gemefen fein fann. Möglicher Beife mar er an einem Einbruch betheiligt, obwohl auch bas nicht erwiesen ift; aber auf feinen Fall hat er bie entfesliche Strafe verbient, bie ibber ihn ohne Berbor und Urtheil verhängt wurde.

Es mare ein Leichtes gewesen, bie Angaben zu untersuchen, Die der Ungefoulbigte über feinen Aufenthalt mahrend ber letten Tage machte. Diefelben maren fo bestimmt, bag fie ben alten Ran in feinem Glauben an bie Schulb bes Gefangenen erfcutterten, wesbalb Letterer nicht lebend berbrannt, fonbern erft erschoffen und erwürgt wurde. Niemand aber hielt es für nöthig, ibpuf ben Grund zu gehen, um viel-das Teben eines "Riggers" zu Oesterreich besteht die Civilliste gunz-Erst wurde das Strafgericht lich getrennt vom Privatvermögen des bracht. auf ben Grund zu geben, um viel-

an bem Ungfücklichen vollzogen und bann wurben bie Ermittlungen angeftellt, bie jeber Staatsanwalt batte vornehmen muffen, ehe er ben Berbachtigen auch nur bor die Großgeschworenen hätte bringen fonnen.

Unschuldigen spricht und wie vorsichtig man bei ber Sichtung bloger Umftandsbeweise berfahren muß, weiß in einem Lande, welches bon jeher bas Schwurgericht gehabt hat, faft jeber erwachfene Mann. Wenn tropbem gerabe in ben ländlichen Gemeinden bes De= ftens und Gubens ichon auf ben leife= ften Berbacht bin ohne Beiteres Lnnch= justiz geübt wird, so ist dies das sichere Unzeichen einer gang entsehlichen Gemuthsberrohung und Sittenberwifbeoung. Die Unwissenkeit entschulbigt biefe Barbaren nicht, benn obwohl viele bon ihnen nicht lefen und fchreiben tonnen, fo find fie feineswegs bumm. Ibre englischen Borfahren, die sicherlich nicht gebilbeter waren und in gewaltthätigen Beiten lebten, wußten genug, um ben Rechtsftaat zu begründen und aufrecht gu erhalten. Gie felbft nehmen bei je= ber Gelegenheit ben Mund voll von ben echt ameritanischen Ginrichtungen und dunten fich hoch erhaben über die un=

Fremben entgegen au wirfen. Es hat gar feinen 3wed, die Thatfachen zu entstellen ober schön zu far= ben. Nicht das beleidigte Rechtsgefühl fpricht aus ben Lynchmorben, fondern einzig und allein ber Blutburft und bie Rachgier. Und baß große Staaten nicht im Stande find, Die Inncher gur Rechenschaft zu ziehen, bas macht bie gange Ration gur Mitschulbigen an Diefen Musschreitungen.

wiffenden Ausländer, welche bie gro-

Ben Städte anfüllen. Mandmal bilben

fie fich fogar ein, baß fie bas Rudarat

ber Nation find und die Aufgabe ha=

ben, bem unbeilvollen Ginfluffe ber

#### Bismarde Rathidlage.

Welche Wandlungen ber alte Bismard feit feinem Rudtritt bom Umte burchgemacht haben muß, erfieht man u. A. aus ber Unrebe, bie er an eine Mb= ordnung bon Lippe=Detmolbern gehal= ten hat. In berfelben hat er bie 3merg= staaten gerabezu gegen Preußen aufge= bett, indem er fie barauf aufmertfam machte, baf fie im Bunbegrathe eine gang andereRolle fpielen tonnten, wenn fie nicht immer mit Preugen gingen, sondern auch bin und wieder mit ben "Mittelftaaten." Er "wunderte" fich fogar barüber, baß fich noch tein Polititer bas Stimmenberhaltniß im Bunbes= rathe zu Nute gemacht hat, um bie Rleinstaaten, mit Babern, Sachfen, Bürttemberg und Baben, gegen bas "übermächtige" Preugen auszuspielen. hoffentlich wird aber fein Rath noch lange nicht befolgt werben, benn fonft murbe es mit ber herrlichteit bes neuen beutschen Reiches fehr balb ein Enbe baben. Daß übrigens Breugen, welches fich bon Defterreich nicht beherrichen laffen wollte, bor Lippe=Detmold, Reuß: Schleig-Greig und ahnlichen Staaten gebilben bie Gegel ftreichen würde, ift boch eine geradezu lächerliche Unnahme.

Mukerbem jammerte Bismard über bie "Bureaufratie" in Deutschland, mittel für die Nordseite burchaus nicht | welche er bafür verantwortlich macht, mehr genügen, und bas Wachsthum | bag bie nationale 3bee nicht fo Feuer gefangen hat, wie er bor 20 bis 25 Jahren hoffte. Go lange er jedoch Reichstangler war, fiel es ihm nicht im Traume ein, bas geschichtliche Manba= rinenthum abzuschaffen und etwa gar burch eine volksthumliche Regierung gu erfeben. Im Gegentheil wiberfehte er fich jebem Berfuche, wenigstens in ben Stäbten und Gemeinden ein größeres Mag bon Gelbstverwaltung einzufüh= ren. Mis er felbft an ber Spige ftanb, follte alles bon oben berunter regiert werben; jest ift es auf einmal bie "autofratische" Wirthschaft ber Beamten, welche bas Reich gefährbet.

Dag ber gurudgetretene Bismard bem feinerzeit allmächtigen Bismard fo oft und so scharf widerspricht, macht jum Minbeften einen fonberbaren Ginbrud. Geine Worte ftimmen feltfam zu seinen Thaten.

#### Civil-Liften.

Der Berliner B .= C." hat jungft eine Ungahl bon intereffanten Daten über bie Civilliften ber regierenben Saupter gufammengetragen. Als Ronigin Bittoria bon England gur Regierung tam, wies fie die gange Summe ber Civillifte-510,000 Pfund Sterlingbem Parlamente zu und nahm fpater für fich, ben gefammten Sofhalt und bie Apanagen nur bie Gumme bon 395,000 Pfund Sterling in Unfpruch. Rach ihrer Bermählung mit bem Bringen Albert erhöhte bas Parlament biefen Betrag um 30,000 Pfund Ster= ling. Die Trennung bes Sofhaltes bom Staatshaushalte murbe querft im Baterlande bes Paglamentarismus, in England, unter Carl bem 3weiten ein= geführt; bon bort ftammt auch bername "Civil-Lift-Rebue" . In beutschen Staaten erhielt fich fehr lange, bis nabe an unfere Beit, bie Gepflogenheit, bag ber Staatshaushalt aus ben Rrongutern beftritten wurbe. Um bie Mitte unferes Nahrhunberts wurben bie Rrongüter vielfach als Staatsei= genthum erflart und bafür ben Fürften eine Civillifte aus ben Lanbesein= nahmen zugefichert. In einzelnen Staaten fam eine Art bon Compromiß gu Stanbe. Entweber blieb ben Fürften ein Theil ber Domanen, und bas Lanb leiftete einen jährlichen Bufchug inform einer fleineren Civillifte, ober bieRtongüter gelangten als Fibeitommiß in ben Besig bes herricherhauses, welches bagegen auf jeben Bufduß aus Lan-besmitteln verzichtete — fo in Sachfen-Altenburg und Anhalt -, ober aber ber herricher berpflichtete fich, einen Theil ber Gintunfte aus benRrongu tern an bie Staatstaffe abguführen. Letteres gefchieht beifpielsmeife in

Reichshälften gufammen 9,300,000 Bulben. Ungefähr gleich groß ift bie Civillifte bes Ronigs bon Preugen; fie beträgt 15,719,296 Mart. Diefe Summen erfcheinen für bie Berhalt-Wie oft ber Schein gegen einen bollig niffe unferer Beit nicht ungeheuerlich, wenn man bebentt, bag bor mehr als hundert Jahren die Civillifte für den toniglichen Sofhalt in Frantreich 25,= 000,000 France betrug. Erft ber "Bürgerfonig" Louis Philipp ermä-

Berricherhaufes und beträgt für beibe

Rigte fie auf 12 Millionen Francs. Bon ben beutschen Bunbesfürften bat nach Breugen Babern bie größte Ci= billifte, fie beträgt 5,403,986 Mart. Die fleinfte Civillifte unter ben beut= ichen herrichern hat ber Fürft bon Schmargburg=Rubolftabt; fie beläuft fich auf 291,817 Mark.

#### Lotalbericht.

#### Betrügereien aufgededt.

Die ber Bericht, welchen Strafen= fuperintenbent John McCarthy am Samftage bei bem Oberbaucommiffar einreichte, anführt, haben es bie Bauunternehmer, welchen bie Stragenber= befferungs=Arbeiten übergeben wurden, feither nicht fehr genau mit ben Be= ftimmungen ihres Contractes genom= men. In vielen Fällen foll bie Arbeit nur fehr burftig ausgeführt und bie Stadt dadurch im Gangen um \$128,= 832.42 geschädigt worden sein. Bon 81 im Nahre 1891 und 1892 berbefferten Stroßen, welche feit bem 17. Juni bon benStrafeninfpectoren untersucht murben, find 48 in folder Berfaffung befunden worden, daß je \$200 bis \$1,200 erforberlich fein werben, um fie in ben contractlich borgefebenen Zuftand zu berfegen.

Much Strafen, an benen gegenwärtig Berbefferungsarbeiten borgenommen werben, find bon ben Infpectoren un= tersucht worben, und hierbei ift bie Entbedung gemacht worben, bag abn= liche Betrügereien auch jest wieder stattfinden sollten. An ber Midzigan Str., amifchen ber Franklin undRings= burh Str. 3. B., mußte bas gange Pflafter mangelhafter Arbeit halber wieder aufgeriffen werden. An der B. Late Str. hatte ein Contractor anftatt eines 7 Boll ftarten Fundamentes nur ein solches von 4 Zoll gelegt, und aus gerbem sollen ähnliche Fahrläffigkeiten noch in 28 anderen Fällen festgestellt

Die Inspectoren, unter beren Mufficht solche Betrügereien möglich waren, find nun entlaffen worben.

#### G. Werfter wahricheinlich irrfinnig.

Scheinbar in ber größten Aufregung erschien gestern Nachmittag in ber Po= ligeiftation an ber Desplaines Str. ein Mann, ber fich Ernft Berfter nannte und erffarte, bag er um einen Bechfel über \$15,000 beraubt worben fei. Er habe türglich, fagte er, in ber Lotterie \$15,000 gewonnen und ge= ftern einen Wechfel über biefen Betrag erhalten. Um Nachmittage habe er eine Schanfwirthichaft an ber Salfteb unb Late Str. befucht und bier ben Gaften bon feinem Glude ergablt und auch ben Bechfel vorgezeigt. Giner ber anwefenden Berfonen habe ihm biefen plöglich entriffen und fei babongelaufen. Der Poligift McGrath murbe angewiesen, Werfter nach ber betreffenben Wirthschaft zu folgen, um bott genauere Erfundigungen über bie Räuber einzugiehen. Beibe burchwanberten Stunden lang bie Stragen, ohne baß es Werfter gelingen wollte, bie Birthichaft wiebergufinden. Die bermorrenen Rebensarten und bas gange Benehmen Berfters brachten ben Beamten ichlieflich zu ber Unficht, baß er es mit einem Irrfinnigen gu thun habe. Er brachte ihn beshalb nach ber Station gurud, wo er auch bald eingestand, baß er überhaupt niemals beraubt worben fei. Berfter murbe vorläufig festgehalten, um auf feinen geiftigen Buftanb bin untersucht au merben.

#### 3. Camucifone Abenteuer.

Muf bem Wege nach feiner Bohnung, No. 1447 Nemport Abe., begeg: nete John Camuelfon geftern früh einer jungen Frau, bie gang in Schmarg getleibet war und ihn gu einem Gpagiergange einlub. Samuelfon willigte ein und Beibe gingen bie R. Clark Str. entlang. In ber Rabe besiGraceland=Friedhofes angetommen, fpran= gen ploglich brei Manner hinter einem Berfted berbor, folugen Samuelfon gu Boben und beaubten ihn um feine gange Baarichaft, etwa \$4. Als er mieber gum Bewußtfein tam, waren bie Räuber langft berichwunden. Er berichtete ben Borfall in ber Bolizeiftation in Late Biew und wurde bann nach bem Mexianer-Sofpital gebracht, mo bie Mergte fanben, bag er eine Stichwunde hinter bem rechten Dhr erhalten hatte, bie inbeffen nicht gefähr= licher Natur ift.

#### Berhängnifvolle Spazierfahrt.

Das Opfer eines bochft bebauernswerthen Unglücksfalles wurde gestern Nachmittag der 56 Jahre alte August Schaeffer, mabrent er in einem leichten Bagen die Webfter Abe. entlang fuhr. Sein Pferd murbe ploglich ichen und jagte in rafenbem Galopp babon. Schaeffer fturgte aus bem Bagen und fiel so ungludlich gegen einen Brell-ftein, bag bie Birbelfaule und basGenid gebrochen wurben. Der Tob trat augenblidlich ein. Die Leiche murbe nach ber Mohnung ber Familie, Ro. 183 Sheffielb Mbe., übergeführt, und ber Coroner benachrichtigt. Derfelbe hielt heute ben Inquest ab.

\*Un ber 50. Str. murbe geftern ein unbefannter Mann bon einem Weltausftellungszuge überfahren und ge-töbtet. Seine Leiche tourbe nach Sigmunds Morgue, Ro. 73 5 Abe., ge-

#### Geneimnigvolle Explofion.

tat ift erft jest gur allgemeinen Renntniß gelangt. Am Morgen bes 5. Juli wurben bie Unwohner ber 29. Gtr. und South Bart Abe. burch eine laute Explosion aus bem Schlafe aufgewedt. Mis ber Schuhmacher G. F. Lange fich erhob, fand er feine Fenftericheiben gerbrochen, und in einem Bimmer bes weiten Stodwertes lag ein augen= cheinlich in Folge einer Explosion gu= ammengefrummtes Stud Gifen, 12 Boll lang und 2 3oll breit. Das Stud war nur zwei Fuß über bem Ropfe feines folafenben Cohnes Buftab in bie Wand gefahren. herrn Langes Saus fteht an ber nordöstlichen Ede ber beiben obengenannten Stra= gen. Gin anberes Stud Gifen mar burch bas Genfter über ber Flurthur in C. W. Rhans Haus, No. 79 29. Str., eingeschlagen, mahrend ein brittes, weit größeres Stud in bem Thureingange bes gegenüberliegenben Sau= fes, Ro. 76-78 29. Str., aufgefun= ben wurde. Die alsbald benachrich= tigte Polizei sammelte bie Stude ber Bombe (?) zufammen. Dabei ftellte es fich heraus, bag in berThat eine Art bon Bombe, beftehend aus einer etwa einen Jug langen Basrohre, bie an beiben Enben burch Blei gefüllt mar und einen Durchmeffer von zwei Boll hatte, auf ber Mitte ber 29. Str., in unmittelbarer Rabe bon South Bart Abe., zur Explosion gelangt mar. Die Beamten find jeboch ber Anficht, bag es fich mehr um einen bummen Bubenftreich, als um ein wirfliches Uttentat handelte. Wahrscheinlich hatten einige Rnaben bie Gasrohre, ohne eine wirkliche Uhnung bon ber gefährlichen Wirfung zu haben, auf die Strafe ge= legt, um fich einen Spaß zu machen. herr Lange freilich ift fest babon überzeugt, baf es ein mobloorbereitetes Attentat war, bas nicht Geringeres bezwedte, als fein Saus gu gerftoren unb feinen Familienmitgliebern Schaben jugufügen. Die Polizei forfcht nach ben

#### Gin Rampf mit Begelagerern.

Drei Männer berfuchten geftern Abend an ber Sidorh und Bladhamt Str. henry Mener von No. 298 28. Chicago Abe. gu berauben. Die Silferufe bes Letteren brachten den Boligi= ften Charles Barter gur Stelle, bem es gelang, zwei ber Begelagerer gu ber= haften. Als er diefelben nach dem nächften Melbetaften bringen wollte murde er von 2. Beder, F. Ceifurth, 2B. Seifurth und R. Beder, Freunden ber Berhafteten, angegriffen und miß= handelt. Den beiden berhafteten Stra-Benraubern gelang es mabrend bes Rampfes zu enttommen. Die Angrei= fer des Beamten, fowie Charles Geifurth, einer der drei Räuber; wurden fpater verhaftet. Meyer war mit einem Sandfade übel zugerichtet worben.

Leron Sobart, ein junger Mechaniter, ber in dem Saufe Ro. 46 G. Carpenter Str. wohnt, wurde um 4 Uhr geftern Morgen an der 28. Mabifon Str. von zwei ihm unbefannten Mannern, die ihn zu berauben juchten, über= fallen. Er murde bon bem Burger= fteige auf die Strafe geworfen und brach babei fein lintes Bein, unterhalb bes Anies. Gin Poligift fand ihn fpater hillios auf der Strage liegend, auf und lieg ihn nach bem County-Sofpital bringen. Die Polizei ift im Befige einer guten Beidreibung, mit Bilfe beren es vielleicht gelingt, ber Wegela= gerer habhaft zu merden.

#### Lebensmude.

Gin Poligift fand gestern Abend die Farbige Minnie Bater von Ro. 124 2B. Bafbington Str. bewußtlos an Ede ber Randolph und Green Str. liegend und ließ fie nach bem County-Bofpitale bringen, wo es fich berausftellte, bag fie eine Dofis Morphium genommen batte. Unglüdliche Liebe foll die Lebensmiide gu bem Schritte veranlagt haben. Die Mergte hoffen indeffen, fie am Leben erhalten gu fonnen.

21. 21. Sprier, ber 54 Jahre alte Rohlenagent ber Firma Bogle & Co., wurde am Conntag todt in feiner Wohnung, Ro. 1512 Lill Abe., aufgefunden. Gein Schlafzimmer mar mit Bas angefüllt, bas einem offenen Bashahn entftromte. Sprier war feit bier Bochen ichwer frant und beging wahrscheinlich in einem Unfalle von Schwermuth Selbstmord.

Die 19 3ahre alte Stragenbirne Emma Clemens wollte am Camftag ihrem berfehlten Leben ein Ende machen. Bor bem Saufe Do. 419 State Str. jog fie einen Revolver, zielte nach bem Bergen und brudte tos. Unftatt bes Bergens aber traf fie nur bas rechte Bein und tam mit einer Streifmunde babon.

#### Edredliche Blutthat.

Gine ichredliche Blutthat ereignete fich am Samftag Abend in dem Saufe Ro. 295 B. Randolph Str. Der 21 Jahre alte Dm. Commerfield, eines jener arbeitsicheuen Gubiecte, Die fich bon gefallenen Frauenzimmern ernahren laffen, gerieth mit feiner Buhalterin Maggie Lewis in Streit, ba Diefe fich weigerte, ihn ferner mit Gelb gu berfeben. Er jog einen Revolver und feuerte fechs Schiffe auf Diefe ab. In ber Annahme, bag er bas Dabden getödtet habe, lud er die Waffe nochmals und feuerte brei meitere Schiffe auf fich felbit ab. Radbarn fanden die beiben Leute blutitberftromt auf bem Boben liegen und liegen fie nach bem County-Sofpitale bringen. Der Buftanb Sommerfields ift ein hoffnungslofer, bagegen glauben bie Herzte bas Denbden am Leben erhalten zu tonnen.

\* Ber beutiche Arbeiter, beutiche Sauss und Rüchenmadchen, beutiche Miether, eber beutsche Kunbschaft wünscht, emeicht seinen Zwed am be-sien durch eine Angeige in der "Abend-post".

#### Rury und Ren.

Gin etwas feltfames Bombenatten-\*Mis ber 13 Jahre alte William Daly bon No. 181 Johnson Str. ge= ftern einen in Bewegung befindlichen Bug befteigen wollte, fiel er gu Boben und gerieth unter die Raber. Gein lintes Bein murbe fo fehr gerquetfcht, bag es amputirt werben mußte.

\*In ber Möbelfabrit bon Soufton & McCue, No. 383-385 Jefferion Str., richtete Feuer geftern einen Scha= ben bon \$300 an.

\*Mus unbefannter Urfache entstand um 1 Uhr heute früh in bem Bilberrahmengeschäft von N. Bosch, Ro. 556 Lincoln Ub., ein Feuer, bas einen Scha= ben von\$1,500 verurfachte. Davon ent= fallen \$500 auf bas Gebäude und \$1000 auf das in bemfelben befindliche Waarenlager.

\*Am Samftag Abend fprang Louis Bach von No. 616 Belmont Abe., an ber Clybournftation, bon einem in Bewegung befindlichen Gifenbahnquae. Er fiel babei gu Boben und erhielt meh= rere flaffenbe Bunben am Ropfe, bie indeffen nicht gefährlicher Ratur find.

\*Jn bem Zuckerwaarengeschäft von S. Bonbroff, No. 115 22. Str., brach geftern infolge ber Erplofion eines Basolinofens ein Feuer aus, bas fich rie= fig ichnell verbreitete. Schon nach turger Beit war bas gange Gebaube ein Raub ber Flammen geworben. Der an= gevichtete Schaden beläuft fich auf \$700.

\* MIs ber 14 Jahre alte Barnen D'= Rourfe am Camftag Abend bor bem Saufe Do. 718 Fulton Str. mit einem Revolver fpielte, entlud fich berfelbe plöglich. Die Rugel traf ben Anaben oberhalb bes Bergens und verurfachte eine Bunbe, Die mabriceinlich feinen Tob gur Folge haben wirb. D'Rourte wohnt mit feinen Eltern in bem Saufe No. 1377 W. Mabifon Str.

\* Als George Waltowid geftern Abend mit bem Reinigen einer Flinte beschäftigt war, entlud fich biefelbe plöglich burch Bufall. Die Rugel traf ben in ber Rahe ftehenden George Leit in das rechte Bein und verurfachte eine fchmerghafte Wunde. Der berlette Mann wurde nach feiner Wohnung No. 366 M. Carpenter Str., gebracht.

#### Wertig gur Abfahrt gum Cangerfeft!

Ginfacher Fahrpreis für bie Rund: fahrt via ber Nidel Plate-Bahn. Didets gultig für bie Sinreife am 10. und 11. Juli, für die Rudreife bis und einschlieglich bem 17. Juli. Drei Buge täglich nach jeber Richtung.

#### Die Laufbahn einer Tigerin.

3m "Allahabad Bioneer" ichreibt ein Englander über "menichenfreffende" Tiger und ichildert dabei in lebhaften Farben die Laufbahn einer Tigerin, Die während neun Monaten biele Menichen tödtete, die Bevölkerung ganger Dorfer bertrieb und alle Arbeit in dem größeren Theil eines umfangreichen Balddiftric= tes unmöglich machte - dies Alles, trop= bem die größten Unftrengungen, fie gu erlegen, gemacht und 500 Rupien auf ihren Ropf gefett murden.

Gie begann ihre "Thatigfeit" im Guli mit der Tödtung ameier Beiber in der Rabe eines Walddorfes und hatte Bis Ende December bereits 30 Berfonen umgebracht, indem fie mit jedem frifchen Mord frecher und berichlagener murbe. Ihr Standquartier hatte fie in den Siigeln am Fuße des Hymalayas, von wo aus fie einen 25 Meilen langen und 3

bis 4 Meilen breiten Raum burchftreifte. Die Terainbeichaffenheit mar fo, bag man meder ihren Spuren für eine fangere Strede folgen, noch fie burch Gfephanten auficheuchen tonnte. Gie berührte feinen angebundenen Buffel und fehrte, wenn einmal aufgescheucht, niemale gu ihrem Opfer guriid. Das Thier wurde gulett fo frech, daß es am bellen Tage Manner und Frauen, Die auf den terraffenformigen Feldern ar= beiteten, davontrug; es beichlich fie babei von oben und fprang mit einem ploglichen Cap auf fie. Die Angit bor der Blutgier der Beftie verbreitete fich über die gange Begend; viele Dorfbewohner verliegen ihre Baufer, und oft hielt fie gange Dorfer im Belagerungs= auftanb.

MIS die Arbeit im Balbe begann, lernte die Tigerin ichnell dem Jon der Art folgen und erlegte gablreiche Opfer. Ihr Angriff war dabei jo plöglich, daß er jede Möglichfeit bes Entrinnens ausfclog, und ihr Tagenfchlag fo todtlich. baß er felbft einen Silfefdrei unmöglich machte. Das Opfer war tobt und meg= geschleppt, bevor feine Befährten muß= ten, was vorgefallen.

Alle Mittel, Gift, Fallen, Gelbitfebuffe zc. waren umfonft, und erft als berichiedene Compagnien Soldaten nach der Gegend beordert murben, gelang es, bas ichredliche Thier gu tödten, das mahrend Januar und Februar noch 15 bis 20 meitere Opfer ge= fordert hatte. Es mar ein junges Thier, ein Prachteremplar feiner Art.

"Ueber die "menichenfreffenden Tiger im Allgemeinen theilt ber Schreiber aus feiner Erfahrung mit: "Die "Man= eaters", die ich gesehen habe, waren niemals alte ober ichwächliche Thiere. Die etwa aus Mangel an anderer Rabrung fich an Menfchen gemacht hatten. Sie lebten in Gegenden, wo es Wild und Bieh im Ueberfluß gab, aber fie hatten ihre Furcht bor dem Menfchen berloren und tonnten fo, auf ihre über= legene Stärke und Berichlagenheit ber= trauend, ihren Sunger leicht befriedigen. Zugleich ichienen fie mohl gu wiffen, daß ein bewaffneter Mann gefährlich ift, und daß fie fich doppelt vor Fallen zu hüten hätten."

\* Bahrend eines Tanges in Orfords Salle, an ber Ede ber Cottage Grobe Moe. und 43 Str., ffürzte geftern Morgen Frau Ella Ellithrope, wohnhaft Ro. 422 45. Str., tobt zu Boben. Ein Herzschlag hatte ihrem Leben ein plötz-liches Ende bereitet.

#### Berunglüdt.

Der Arbeiter Frant Marten war geftern in bem Saufe No. 31 Bafbington Str. mit ber Reparatur eines in Unordnung gerathenen Fahrftuhls be= fcaftigt, als er ploglich bon bem Eles bator in bem nächften Schachte getroffen und in bas Couterain hinabgeschleubert wurde. Er wurde bewufit= los aufgehoben und ftarb menige Di= nuten fpater. Die Leiche murbe nach ber County=Morque geschafft.

### Wunderbarer Wechfel

Edredlides Leiben von Calgfing — Ale hoffnungelos aufgegeben

Follftändige Scilung durch Sood's Sarfapariffa.



Miss Blanche Clark Duluth, Minn.

"Bor fieben Jahren murde unfere Tochter Blanche, damals vier Jahre alt, von Geschwüren an den Handen-und im Gescht geplagt ind nannte unser Arzt das Lei-den Cezema. Sie sichen nicht besser zu werden und wenn kalte Lust mit ihren Händen oder Gesicht in Berübrung kam, zeigten sich sofort Schwellungen von duntelblauem Aussehen, weiße Biafen bisdeten fich, brachen auf, sonderten eine wässerige Masse als und das Brennen und Juden,

das dadurch erzengt wurde, trieb das arme Kind fast zum. Wahnsinn. Wenn wir nicht ihre kleine handchen einmidelten, rif fie Stude von Saut aus ihrem Ge ficht und von den Handen. Das Jul m war nerträgelir. Abir brauchten viele Kerzte und viele Heinuttel und gaben den Fall ichließlich als hoffnungsloß auf. In Sommer 1891 jedoch gebrauchte unfere Tachter Gora Hood's Sarjaparilla, für eine ifrophulöje Anjchwels

# Hood's Sarsa-Heilungen

lung auf ihrer linken Bruft, welche ihr vielSchmerz und gettweize Beichwerben beim Athmen verurlache. Nachbem fie vierFlaschen genommen hatte, ve ichwand es vollständig. Blanche, die j gt. 11 Jahre alt in, hatte sieben Jahre gelttten, so entichtoß ich mich, ihr auch Sood's Sarfabarilla zu geben. Sie begann bamit Witte Juni und jest, während ich dies schreibe, ift sie bei der fünsten und jest, während ich dies schreibe, ift sie bei der fünsten Flasche. Ihr Gesicht ist glatt und weich wie bas ines

die Farbe einer Rofenbluthe. Ihre Sande find meid und weiß, die bor bier Monaten

blau und roth und gab, faft wie Leber waren. 3ch fan meiner Danfbarfeit weber durch Wort nochschrift genis-gend Nusbruch berleiben. Es fc int wie ein Muns der und unfere Freunde find überracht." Frau-Anna L. Clart, 401 D. 4. Str., Dufnith Minn. Sood's Billen heilen Berftopfung burch Bieben

berftellung ber ringeinden Bewegung bes Rabrtanals.

#### Todes-Mingeige.

Freunden und Befannten die traurige Rachricht, das mein lieber Gatte und unfer gater Bater Arusig uft Schaefer, gestern Nachmittag duch Unglückfalt vollässich gesterden Nachmittag duch Unglückfalt vollässich gesterben ist. Tie Veredigung finder fatt am Mittrooch dem 12 Jank, Nachmittags 2 Uhr, vom Trauerbanie, 183 Schiffield Abe, aus nach der St. Therefürkliche und bow da nach dem St. Therefürkliche und bow da nach dem St. Tourisaties wolltes der Inn ställe Teilnabmediten bitten die trauernden spinterbliebenen

18. Onificults-Wottesacker. Um fille Teilmadmetten die trouernden Hinterliebenen Anna Maria Zhaefer, Gattin. In hund Frih Zhaefer, Gattin. In hund Frih Zhaefer, Gattin. Anna Zhaefer, Anna Zhaefer, Anna Ancemer, Tödfer. Lan Fihpatrid, Joseph Roemer, Tan Fihpatrid, Joseph Roemer,

Schwiegerjöhne. Lena Schaefer, Schwiegertochter.

#### Todes:Ungeige.

Die Beamten und Mitglieder ber hammonia Loge 51, C. R. L., find benachrichtigt, daß Schwefter Burbara Schlist gestenn gestorben ist. Das Leichenbegängnis findet morgen, Dientag Racharit-tags 2 libr itatt. Die Beauten versammeln sich um 1½ libr in der Logenhalfe. Guftab Roesner, Braf. G. Renich, Sect.

#### Todes:Anzeige.

Freunden und Pefanuten die traurige Radpricht; daß unfer geleibter Gatte und Arter Johann Schreiber gestern im After von 48 Jahren sonft im Aerra entschaften ist. Die Beerdigung findet fatt: Lientiag, den 11. Juli, um dalb 3 Udr Nadeittags, vom Teanerbaufe, 1132 Robbe Abee, nach Et. Alponius-Kirche und von da nach dem St. Bonistacius-Kirche und von da nach dem St. Bonistacius-Kirchen den hinterbliebenen Ratharina Edreiber, Gittin. nebft 4 unnundigen Kindren

#### Todes-Atngeige.

Bertvandten und frennden jur Achricht, das niefer lieber Gatte und Bater Konrad Spohr im fer lieber Gatte und Bater Konrad in Spohr im fer lieber von 48 Jahren, 8 Monaten mid 26 Zagen und furzen Leiden gehorben ift. Die Beerdigung finder ein Tienting, den 11. Juli. Rachmittigs I Udr. vom Trauerine. 2822 Bortland Ab., nach Oafroode fatt. Um filles Beileid bittet die trauernde Gattin.

Waart da E. Spohr, nebft Kindern.

Tobes-Mingeige.

Bervandten und Freunden die traurige Rachricht, uniere liebe Mutter Marie Schliedere farzem Leiden am J. Juli, Mörgens 7 Ube, Alter von 45 Jahren feltg im deren entschlafen Die Bervigung findet am Dienflag, den 1k, Kodyniteaus 2 Uhr, von Traurehaufe, 4k3, ethypor Ave., aus mach Groceland fact. Um Kille inchwe dieten die Icherbiere ulthort ave., and man Greetand natt, and finde elinabus diten, die ließetriibten Sinterbliebenen Carl, Lina, Sophie, Kinder. Margarethe, Schwiegerlochter, John Sah, W. Leivenich, W. m. Moeller, Schwiegerlöhne.

Sünftes jährliches

#### Alte Ansiedlerfest und Schul-Piente ber beutiden fatbolifden

#### St. Paulus-Jemeinde bon Chicago, abgehalten während bes Worlds Fair Jahrel, am Dienftag, den 11. Juli 1898,

in Oswalds Garten, 52. & Halsted Str. Behn Preife für bie aften Wwifebler. Wirthe aufgeparkt!

Die Bierftanbe au bem am 23. 3itt fattfinben

ben Linut bes Ceftererichischen und Bahritchen Unterfichungsverein in Hoereth Grove. Beimont und Chourn der, werben an bin Meftibiet tenben am 13. Juli, 7 18hr Woendeiter Tony Bauers Saloon, 214 Clybourn Ave., priffeigert.

# Carpenter - Union of Chicago and Cook County.

BRANCH No. 3= versammelt fich jeben Mittwoch Abend, 8 Uhr, in Schicks Halle, No. 401 Blue leland Ave. Witglieder Schicks Halle, No. 401 nive some fingen gerben aufgenommen in ber Berfanminug.

Geidäfts:Beränderung. Das bon mit seit 20 Iobeen gestührte Salvam Geschäft Rr. 2018 South Bart Abe, het am Sambug, ben & Juli, Derr John Commann furflich überzemmenn und bittet berfelbe um geneigten Julipeach Ich erführter juein neues Geschäft Rr. 5-48 T a l. e A. p. e. und werde weite meine alten und meine neuen Cabe auf I. Sche. zu kedrichen juden.
Godochtungsboll

### Das dentsche Dorf Weltausstellung

Midway Plaisance. Große fulturhistorische Attraction!

Gruppen typischer deutscher

Bauernhäufer. Kitterburg und Kathhaus mit kulturfiftorifdem Mufeum.

Die beruhmte ---Fichille'sche Sammlung von Waffen aller Zeitalter.

#### ≡große germania±gruppe,≡ befiehenb aus

50 Siguren in historischen Trachten. Jutereffante Schauftellung deuticher Induftrien.

Mittelafterliche Weinstuben und Deutsche Bierwirthichaft

får 2060 Galle mit vorzüglider beutider Mache. 3m fchattigen Conzertgarten-

#### Tägtich zwei große MILITAIR-DOPPEL-CONZERTE

bon and rie enen Infanterie: (Garbe) und Capallerie: (Warde Du Corps) Savels icu in poller Uniform unter Leitung bes fal. uh. Dinfit-Directors Co. Anicheluch und des

62. und 63. Sir., gegenüber ber Beltausfteflung. Jeden Zag, ob a egen ober Connenidein. (Countags einfal., um 3 und 8.30 Rachm.)

### Tradenfter, reinlichfter, bubichefter und gemutblichfter Bergnugungablag in Chicago. Rein Schmus, fein Staub. Befter Blog jum Bejuch an Regentagen. 20 Fuß von allen Eifenbahren. **BUFFALO BILL'S**

und Congref der maghalfigften Reiter in



18,000 Gige. Ueberbachter Großer Stanb. Gerben Biffel, wilder Stiere und "Buding Bronchoss", wechdabn, Ilinois Gentral», Rabel, eleftrifte und Bferbebahren halten am Gingang am 63. Ete. Eintritt, 80c. Kinder unter 10 Jahren. 26c. Sigplane gum Berfauf in McIntofb's Bibliothet, (bei Lyon & Scato).

#### Allt-Wien.

's giebt nur ein' Raiferftabt

Caglich von 11 Uhr an Concert von Hazai Natzi's ungarifder Kapelle. Abende von 4 Uhr großes Militar:Congert

#### des Softapellmeifters C. M. ZIEHRER.

mit feiner fechzig Mann ftarfen Militartapelle ber Socie und Dentidmeifter and Mien be

# Schweizer Alpen.

Das großartigse Panorama der West.

#### MidwanBlaisance.

**UNGARISCHES GAFE** und Concert-Pavillon Midway Plaisance

nabe Cettage Grobe Abe. Gingang. Einzige freie Schauftellung auf dem Plate. Befte Spezialitäten und fonftige Uttractionen.

- Alles frei. ---Militar : Mufit auf dem Promenadendach

#### Nürnberger Bratwurst-Glöcklein, Inhaber: FRANZ TRIACCA MIDWAY PLAISANCE.

Bu jeber Tanceseit: Rurnberger Bratwürfte mil Sauerkrant. Chonhofens Coelweig. Se per Glas.

#### Manrifcher Balaft. MIDWAY PLAISANCE.

Die beste Schanstellung am Midman. Caftans Banopitum von Berlin. — Das magifche Labyeinth. — Lie Tenfels-hobbte. — 1000 Wiederspis-genungen Eure eigenen Perion. — Der Palmen-Sasten. — 50.000 Personen haben diese Wünder befichtigt am 4. Juli. — Eineritt 25cc.

#### ORIGINAL WIENER CAFE. Cafe, Reffaurant und Conzerthalle, WILHELM GRIESSER, Cigenthumer,

Midway Plaisance, wellfich oon Ferris Rad Wir haben unfere eigene Baderei und Combitorei, Jeerream und Coda-Fontaine. 27fallend

Hagenbecks Zoologische Arena, MIDWAY PLAISANCE Bunbervoll breffirte milbe Thiere; Lomen am Pierbe, u.l.m. - wröfte Cammlung fele tener Affen und Papageien. Mer Borftellungen täglich. . Gautritt: 50e Reffinurant mit popularen Breifen. -fe

Großes fiel-Concert Jeden Abend in Spondlys Garten,

ECKECLARK und DIVERSEY STR. 17inb HAVERLY'S CRITERION GARDEN THEATRE Cedavid Str., nate Division. Omericas Señes Bandeville Theater. Den belieber Hamitien: Aufenthaft. Iver Borftellungen töglich: 2.30 Rachu. nab 8.15 An. Bod nater Breise! Mittner 18c. Wen. 50e; Abends: 13c. 25c. 50e n. 78c.

CLARK STR.-THEATER. CORINNE in Monte Jr

100 Sünftler. Matimess: Dennerstays, Samstags und Sonntags. Gebraucht Cimicine

OREGORINE IN BOACHES. 2442 State Str.

#### Das Rondevolf in Mfrifa.

In ber letten Gigung ber Berliner Unthropologischen Gesellschaft" machte ber Forfcber Merenstn intereffanteDit= theilungen über bas afritanische Bolt ber Ronde, welches auf deutschem Gebiete am Myaffa=Gee wohnt, bon bem aber bisher nur wenige und ungenaue Rachrichten in Die civilifirte Welt ge=

brungen find. Der Rame "Ronbe" fo führte Berr Merensty aus, fommt eigentlich nur bem füblich wohnenben Theile bes Stammes gu. Diefer gehört gum Mhaf= fa-Bolt, bas bie Bebiete vom Zambefi bis zu ben Livingftone-Bergen be= wohnt. Die nördlichen Konde find nach einer alten Ueberlieferung ber "Sonne nach", bas heißt alfo bon Often ber, in ihre jegigen Wohnfige eingewandert, wobei fie ber Sage gemäß ein Bolt angetroffen haben follen, welches bas Feuer noch nicht fannte. Die grofe Bolferbewegung, die sich im fechszehnten Nahrhundert in Afrika vollzog, hat die Ronde nicht berührt, benn bas Land ift norbmarts bon ber afritanischen Chene burch die Livingftone=Berge, nach Guben bin bom Rhaffa=Gee begrengt und bilbet, bant biefer gunftigen geographischen Lage, eine Welt für fich. So tonnte naturgemäß in biefem abge= ichiebenen Wintel bas Bolt fich eigens artig entwideln und im Laufe berReit auf einen berhältnikmäßig hohen Rul= turzuftand gelangen. In Folge bes reichlichen Regens ift bas Land ungemein fruchtbar. Wie Afrita allgemein bie eigenthumliche Erscheinung zeigt, bak fruchtbarer Boben gahlreichen Rrantheiten Vorschub leiftet, fo macht auch bas Ronbeland hiervon feine Mus= nahme. Trokbem find die Leute burch: aus nicht begenerirt. Männer fowohl wie Beiber find gut gewachsen. Die Manner find groß und fchlant. Da faft jede schwere Arbeit fehlt, ift die Mustulatur wenig ausgebilbet. Die Farbe ift bei ben am Gee mobnenben Ronde bunfler, als bei ben Bebirgsbewohnern, was möglicherweise auf einer Bermi= schung der letteren mit umliegenden Stämmen beruht: Das Saubthaar ift faft buichelformig, wird bei ben Mannern turg gefchoren und ftellenweife fogar ausrafirt. Die Frauen und Mabchen bagegen farben es roth, mas zu ber ichwarzen Gefichtsfarbe gang gut pagt. Bartwuchs fehlt gang, mahrend bie übrige Behaarung aus Flaum befteht. Obwohl man berfrüppelte Rinder nicht tobtet, ftogt man felten auf Digbilbungen. Bon Rrantheiten herrscht na= mentlich ber Ausfat in mehrfacher Form, ber einen gerabegu erschreden= benUmfang angenommen bat. Gine anbere fehr schmerzhafte Sauttrantheit wird burch ben Stich eines gang min gigen Infettes hervorgerufen. Es ent= fteben mit Lymphorufenentzundung verbunbene Geschwüre, die man im erften Stadium allenfalls noch durch Musglüben heilen tann. Faft gar nicht lei= ben die Ronde auffallender Weise an der Malaria. Dies muß wohl auf bie hauptfächlich begetabilische Nahrung gurudguführen fein, bie fich im Befentlichen aus Bananen und Sülfen= früchten zusammensett. Tätowirungen finden fich bei ben Weibern häufiger, als bei ben Mannern. Diese besteben borzugsweise aus quadratischen Deuftern, die auf Ruden, Schenkel und um ben Nabel herum eingeät werden.

So erfreut fich 3. B. bie Freundschaft einer gang besonderen Werthichatung. Start ausgeprägt ift die Liebe zwi= fchen ben berichiebenen Geschlechtern. Durchaus nicht ungewöhnlich Gelbstmord, ber häufig aus Gram über ben Tob eines geliebten Weibes, eines Rinbes, ja felbst über bas Eingehen ei= ner Lieblingstuh geübt wird. Meiften= theils geben die Gelbstmörber in's Waffer, um sich bon einem der zahlreich her= umschwimmenden Arotodile berichlin= gen ju laffen. Bei einem Rriegsfalle merben unnüge Graufamteiten ber= mieben, und die etwa gefangenen Weiber und Rindr fpater wieber frei ge=

Roch vor turzer Zeit gingen die Konde

fo gut wie unbetleidet, bochftens hefte-

ten fie an einige Leibringe ein paar Ba=

nanenblätter. Die Franen trugen gwar

im Allgemeinen felbstverfertigtes und

mit Figuren bemaltes Rindenzeug,

nicht selten jedoch ebenfalls nur einen

Blattschurz. Hervorragend entwidelt

ift bei ben Konbebas Gemüthsleben.

laffen. Die Stellung ber Frau ift un= gewöhnlich boch. Bor bem Geset ift die Frau bem Manne gleich geftellt und bie Schädigung einer Frau wird fogar här= ter geftraft, als bie eines Mannes. Bei ber Babl eines Gatten läßt man bem Mabchen freien Willen. Beirathen zwi= fcen nahen Blutsberwandten, namentlich zwischen Ontel und Nichte, ober Gefchviftertindern, find ftreng berbo= ten. Die Frauen und Mabchen halten fich in ben Sutten auf, mahrend bie al-Terbings nicht fehr schwerelaft berFeld= bestellung gang ben Männern gufällt. Ein fehr eigenthümlicher Aberglaube wirft feinen Schatten auf bas Berbaltnig ber Schwiegertochter gum Schwiegerbater. Diese barf ben Schwie= gerbater nach ber erften Borftellung nie wieber feben, weil fein Unblid ihren Rinbern Unglud bringen wurbe. Gine hohe Entwidelung zeigt auch bie Phan= tafie ber Ronde. Wie bei ben alten Romern wird die Sonne als Mann, ber Mond dagegen als Frau behandelt. Recht poetisch ift bie Auffaffung, baß die Sterne fich bes Morgens in Thauropfen verwandeln. Auf fein Seim egt ber Konde großen Werth. Diehaus er find ziertich und sehr gleichmäßig jebaut. Ms Material bient ber besoners bazu angepflanzte indifche Bamaus nebst einer Urt fleiner Lehmziegel.

Die Ställe für bas Bieh find 100 bis 120 Fuß lang und werben febr fauber gehalten. Der Dung wird an die Ba= nanenpflangungen gebracht, auf bie eine außerorbentliche Gorgfalt bermen= bet wird, ba bie Banane, Die in fieben Arten gezogen wirb, bas Sauptnab= rungsmittel bilbet. Aber auch andere Baume, im Gangen 14 Arten, werben bon ben Ronbe gezogen. hierunter be= finden fich fogar Zierpflangen, die gum Schmud ber Landftragen bienen. In Bezug auf Fleischnahrung find bieleute fehr mablerisch. Nicht einmal Ziegenfleifch wollen fte effen, ebenfo, wie fie alle Wilbarten verschmäben. Soweit fie überhaupt Fleilich genießen, haben fie bies in ben meiften Fällen erft bon ben Guropaern gelernt. Ihre weiche Beran= fagung fenngeichnet am Beften eine bon ihnen angemanbie Rebensart: "Wir tonnen nicht lange bon Saufe bleiben." Tropbem haben fie fich bisher gegen bie Ginfalle ber guluartigenRau= ber tapfer bertheibigt.

Gin Editor in Teras gewann neulich eine Summe in ber Lotterie; an demfelben Tage murde er bon feiner Frau mit Zwillingen beschentt, zwei Anaben; feine Schwiegermutter murbe auf der Reife zu ihm im Bahnmagen bom Blit erichlagen und ein Lefer, Der ihm feit langer Zeit drei Dollars für Abonnement ichuldete, ichidte Diefen Be-

- Runftlerin: Mh, Jean, Gie? Der herr Braf ift alfo gurud aus Italien? - Jean: Jawohl -- und schickt Ihnen Diefen Brief nebft Badet! - Rünftlerin: Geben Gie ber - ichnell! Bas ift es -Diamanten! - Jean: 3ch fürchte es ift ein Stud Hochzeitstuchen!

- Ein biederer Schwabe fchrieb fürglich an feinen New Porter Schat aus Philadelphia: "I bin jest hier un i werd hier bleiba bis i weg geh, wenn i net Order frieg, foun früher weagugebn."

- Alls ein großer Wohlthater hat fich ein Mann in Houfton für den gangen Ort erwiesen. Er ging mit bem Dienstmädchen durch und liek feine Frau gurud. Darauf haben faft alle Bausfrauen des Ortes ihre Dienstmäd= chen, befonders die jungen und schönen, entlaffen, um ihre hausarbeit felbft gu thun und es find badurch Taufende von Dollars an Löhnen eripart worden.

### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Männer und Anaben.

(Mingeigen unter biejer Rubrit, I Cent bas 2Bort. Berlangt: Tüchtige Berfaufer für "Stidt und Boifon Glo Bapers". 2442 Erate Etr. Berlangt: Gin junger Mann im Butcher: Chop; nur einer, ber icon barin gearbeitet bat. 3302 State St. Berlangt: 3mei gute Sauspainters. 78 Glifton Up. Berlangt: Gin Bagenmacher und Bladimith. 83 Augusta Str. Berlangt: Gine britte Sand an Brob. 3402 Archer Berlangt: Gin junger Butcher jum Burftverlaufen. Ede Sonne und Bajbburne Abe. Berlangt: Gin lediger Butcher für Store, ber auch mit Majchinen umjugeben verfieht. 853 Geminarb Berlangt: Gine erfte Sand Brodbader und erfte Hand an Cafe. 746 R. Afhland Ave. modi Berlangt: Gin Junge an Cafe. 902 Milmaufce Abe., Baderei. Berlangt: Gine britte Sand an Brod. 300 Milein Junge, bei Tag ju arbeiten. 4308 State Str.

Berlangt: Barbier für ftetige Arbeit; guter Lohn, 1191 Blue Island Abe. 10jiln Berlangt: Gin guter Suffdmieb. 1036 28. 22. Berlangt: Lediger Mann, Bferde zu beforgen und gewöhnliche Arbeit im Jeccream: Geschäft; muß eng-lisch sprechen. 403 Blue Island Ave. Berlangt: Junger Mann für Saus- und Ruchen-arbeit. 90 G. Clinton Etr., Saloon. Berlangt Gin guter Schuhmacher an Reparaturen; ein alterer Mann, wenn auch frifch eingewandert. 3m Schuhgeichäfte 977 Milwaufee Ave. Berlangt: 2 gute Schneiber. 206 Racine Abe. Berlangt: Ein junger Bader als 3te Sand. 295 BB. Belmont Ave., Abondale. mbi Berlangt: Racht-Ingenienr; fofort. Bei 2Bm. Schmibt Bafing Co., 75 Clibbourn Abc. Berlangt: Ein zuverläsiger Mann, um im Wein-teller zu arbeiten und fich im Saloon nuglich zu machen. 365 Bebfter Abe., Ede Burling Str. Berlangt: Gin Mann für Geschirtwaschen und all-gemeine gausarbeit. \$12 ben Monat und Alles frei, 292 G. 22. Str.

Berlangt: Junge Manner, bas Telegraphiren für Gifenbahnen ju erleinen und Stellungen als Tel er graphiten, Tidete, Erpreß: und Stations-Agen' en zu übernehmen. In erfragen: Gifenbahn-Superin' ens bent, 175 gifth Abe. Bertangt: Knaben, bas Telegraphiren zu ert kenen an unferen Linien und, wenn füchtig, ein mor Bebalt vom \$50, \$75 und \$100 zu bezieben. grabb-Superintenbent, 175 Fifth Abe. Berlangt: Ein fraftiger Junge, ber icon am Cates gearbeitet bat. 2616 &. Bart Abe. Berlangt: Gin guter lebiger Bladimith 1 no belfer. 180 65. Str., Jadion Bart. Berlangt: Eine erfte Dand Catebade c. 554 C. Berlangt: Gin Bader an Cate ju be fen. 396 2B. Divifion Str. Berlangt: Gin Borter, ber am Si! Die aufzumarten berftebt. 708 Clart Str. Berlangt: Gin Mann fiir Pferbe: ferner ein Mann für Sonsarbeit. 93 Wells Str. 2 manbrb.

Berlangt: Roch im Restaurant.

1219 Milmaufee Berlangt: Gin Borter, ber auch , Mittags aufwarten fann. 378 G. Rorth Abe. Berlangt: Gin guter Bartent et. fofort. 124 Gifth Berlangt: Gin guter Jung ig: ber Cale-Baderei 584 Cgben Mbe. mbi Berlangt: JungerMann f & Szloon-Arbeit. "Cable Etation", 74 La Salle Abe. Berfangt: Gin guter ? Inther. 230 25. Place.

Berlangt: 3wei jung-lungen, um Telegraphi lernen. Stellungen gen an unferen Linfen ju er-lernen. Stellungen gennirt mit \$75, \$100 bis \$125 Relegraph: Euperintenbent, 175 Berlangt Gin jur ger Dann im Saloon gu belfen. mbi Berlangt: June boiten; mut engl ich fprechen. 61 G. Salfteb Str. mb Berlangt: Fr. ceman an Brod und Cates. 202 2B. Rerlangt: 6 in erfahrener Junge in Baderfhop. 951 Berlangt: Deutider Mann für Stallungen, Bjerbe und Rutich n. 5304 Aibland Abe. Berlane und leid faufen.

1 verfauflichten Lotten in Sbicago zu verfauflichten Berbienft für bie rechten Lente. Utig Bullbing.

Ber! met: Leute fur ben Berfauf, bes "Luftiger Bote" Ralenbers fur 1894. D. Rraufe, 203 Fifth Abe. Mangt: Gin Junge, um im Delgefchaft ju bels 50 Boobfibe Abe. imo berlangt: 50 Farm-Arbeiter; guter Lobin und be-boige Arbeit; ebenje Arbeiter für Roblen-Gruben, fjendbalnen und andere Arbeiten in Rob Labot-kneneb, 2 G. Marbet Str., oben. 3illint Tienbahnen und andere Arbeiten in Rob Labots Auche, 2 & Marke Etr. oben Silvet and Diningstonen, 2 & Marke Etr. oben Silvet and Silvet Com-Arbeit. 204 E. Roth Abe. fimo fom Erlangt: Gin Junge, an Grob zu arbeiten. 31057 Merlangt: Guie Ködinken, Madden für weite Arbeit. Daufarbeit und Kinderundeden. Serrichniten Berlangt: Gin lunger Mann, um Mildwagen zu feisten vorziespreihen dei Frau Stein. 126 Couthport Abe. 123 inde

Berlangt: Manner und Anaben. (Angeigen unter Diefer Riebrit, 1 Cent das Bort.)

Berlangt: Gehalt oderCommission bezahlt en Agenten, sir den Verlauf des Patent Chemical Int Craising Benetit, die neueste und nithstichte Erstnobmer, auch irt Tinte delledingen in der Schieder des Bereicht von der Schieder des des Gehalts des Geh

Berlangt: 500 Eisenbahnarbeiter, \$1.75 täglich; den gangen Sommer Arbeit. Villige Fahrt. 100 für Ei-senbahngesellschafts-Arbeiten in Wissonsun, Jova und Illinois. Kreis Fahrt. 100 für Kaum: und andere Arbeiten, in Roh' Labor Ugency, 2: S. Market Str.,

Berlangt: Dann mit \$800 Baargelb, als Geichafts. Berlangt: Brob: und Cafebader. 2897 Archer Abe Berlangt: Mann für Rüchenarbeit. 190 Randolph

Berlangt: Gin guter Junge jum Beitungstragen. Berlangt: Rüchterne, intelligente beutsche Agenten bestäiebige gablende Beschäftigung. Zu erfragen: 234 La Salle Str., R. 41. Berlangt: Manner und Frauen.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas 2Bort.)

Angeigen mitte Geffe Roch ober Röchin, sowie brei Bedangt: Erfter Claffe Roch ober Röchin, sowie brei Räden für Rüchenarbeit. Goldbergs Reftaurant, 511, 1m 265 S. Clark Str. Berlangt: Frauen und Dadden. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Laben und Gabriten. berlangt: Madchen an Majchinen und bei Sand an fen. ichi 28. 14. Str. Berlangt: Mafchinen Madchen an Sofen und gumt Berfangt: Majdinen-Dabden an Aniehofen. 34

Berlangt: Gute Maidiven: und Sand-Madden an Shoproden. 23-25 Erpfal Str., binter 324 28. Di-vifion Str., nabe Lincoln Str. Berlangt .: Gin gutes, junges Store-Madden in ei-er Baderei. 451 R. Clart Str. Berlangt: Junge Madden, um Shaml-Franfen gu nachen, Tont Mifg Co., Clipburn Ape. und Clo-

Beelangt: Zwei Damen für bauernbe Stellungen, um Telegraphiren an ungeren Linien zu erlernen. Erellungen garantiet mit §75, §100 bis \$125 monat-ichen Lobn. Telegraph-Superintenbent, 175 Fifth

Abe.

Derlangt: Mabden, bas Telegraphiren zu erlernen in unferer neuen Office, mit \$50, \$75 und \$100 monatlidem Gehalt, forner tichtig. Telegraph Superintenbent, 175 Gift, Abe. Berlangt: Gute Sandmadchen jum baften an Shob-oden und fleine jum lernen. Guter Lohn. 2: leveland Abe. Cleveland Abe. Berlangt: Süglerin für Familienmafderel. 378

Berlangt: Gute Finifher an Damenmantel. 650 Berlanch: Majchinen- und hand-Mädchen an Roden. 29% Danton Str. fmodi Berlangt: Mehrere Majdinen-Madden an Beften Stetige Arbeit. 207 Abble Str., 3. Flur, hinten. julo Saudarbeit.

Berlangt: Gutes Mädden für allgemeine Haus:r beit. Guter Blat und Lohn für das richtige Mädchen 181 W. Tivifion Str. Berlangt: Dadden für Sausarbeit. 917 Dilmau Berlangt: Gin Rabden für allgemeine Sausarbeit. Berlangt: Madden, um Gefchirr gu maiden. 560 Berlangt: Gutes Madden für Sausarbeit. Reine Baide. 611 R. Clart Err., 2. Flat. Bajor. 611 A. Glat. Craft et allgemeine Lausarbeit. Berlangt: Gin Madden fier allgemeine Lausarbeit. Guter Lohn. 58 Bine Island Abe., in Paderei. Berlangt: Zwei gute Di tochen; eines für Sausar-eit und eines für zweite irbeit. Arcade Reftaurant, 17 G. Salfteb Str. Berlangt: Beltliche Grau, um auf ein Rind gu achtent Gutes beim. 90/ & Chinton Str., Caloon.

Berlangt: Ein Madoe a für allgemeine Sausarbert. 413 Dearborn Abe. Berlangt: Ein Mado jen für allgemeine Sausarbeit. Guter Lohn; gutes dei n. 746 B. Abams Str. Berlangt: Gine Gre u jum BBafden. 138 Dichigan Berlangt: Ein Die Den für Sausarbeit. 472 Dells Berlangt: Grau 2 aum Gefdirtmaiden. 135 G. Abams Berlangt: Gin inverläffiges Dabden für Sansar-

Berlangt: Gin Maden für allgemeine Sausarbeit; muß englifch it echen. 245 Biffel Etr.

Berlangt: B tes Madden für allgemeine Sausar-beit. Martin Balb, 21 Le Monne Etr., 2. Flut. Berlangt: 'An tuchtiges Sausmadden für all-" gemeine gan berbeit findet einen guten Plat. 330 Gaft Rorth ' ibe. Berlangt: Gin Madchen für allgemeine Sausars beit. 1219 Et. Monroe Str. mobi Berlangt : Gin Maden für Sausarbeit. 743 Graces land Abe. , nabe Aibland Abe., Late Biew. Berlane it: Ginfaches, fleibiges Madchen für Daus-arbeit. 4150 Lohn. 231 Rorth Abe., Store. mbi Berla agt : Ein Madden für allgemeine hausarbeit. 1767 R : Weftern Ave., nahe Clibburn Ave. . . mbi Ber angt: Gin ordentliches Madchen findet einen guten Bhig, \$4-\$5. 375 Clybourn Abe. & erlan gt: Gin gutes Mabden ober altere Frau, um Rit ,bern aufgubaffen. 1045 R. Leavitt Str.

Berlo ngt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit ti brei Ermachienen. 13 After Etr. Ber langt: Gin Madden für Sausarbeit. 4312State mbimi Berlangf: Dadden bon 16 bis 17 Jahren. 96 Fres mont Str. Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit. Bober Lobn. Rleine Familie, Bechtold, 960 R. Clark Str. mbi

Beelangt: Ein Rindermadden ober Frau. 4451 moi Berlangt: Ein junges Madden für leichte Saus-arbeit; tann zu Sause ichlafen. 749 Bells Str., 3. Flat.
Berlangt: Gine Daushalterin, Madden ober Bittwe obne Anglang, am liebften frijd Gingewanderte. 90 Digb Etr., Nordfeite. Ber langt : Gin Madden für gewöhnliche Sausarbeit. Foricher, 251 28. Divifion Str. mbi Berfangt: Röchin und zweites Madden in Bribat: Boardinghaus. 99 Warren Abe.

Berlangt: Gin gutes Madden für fleinen haushalt. 3745 Babaih Abr. Berlangt: Birthichafterin bei einem alleinstehenben Mann. Bu erfahren bei Dannenberg, 1000 Diverich Etr. -bo Berlangt: Junges Mädchen für gewöhnliche Saus-arbeit in Fanitie' bon zwei Bersonen. Kein Rochen. (81 Larrabee Str., Ede Garfield Ave., oben. mbi Berlangt: Gin Madden für allgemeine hausarbeit. 901 R. halfteb Str.

Berlangt: Flinte Baichfrau für jeden Montag. 321 Bebfter Abe. Berlangt: Gine Umme für ein Baby, 97 2B. 11. Berlangt: Gin gutes Madden für allgemeine Sauss arbeit. 2311 Wentworth Abe. Berlangt: Madden an Geichirr. Lohn \$4 bie Boche. 292 G. 22. Str.

Berlangt: Zu einem Kinde bon 6 Monaten ein al-teres, juverläfiges Mädien, welches beim Waiden, Bügeln und bei der dausarbeit belfen muß. Ein zweites Mädien für die Kilde im Sauje. Faullie hon Dreien. Zu erfragen. 427 E. Huron Str. Berlangt: Gin deutsches Mabchen für gewöhnliche Sausarbeit in fleiner Fomilie. Gutes heim. 493 29. Str., Gde & Canal Str. mbi Berlangt: Ein, Mabden für allgemeine Sausarbeit. 1067 Lincoln Abel

Berlangt: Gin gutes Dabden für hausarbeit, 1228 George Str. Berlangt: Ein Mabden für allgemeine hausarbeit, 1721 Milmautee Abe. fimo Bertangt: Frauen jum Dofennahen auber bem baufe' 60 Day Str., oben, hinten. fmo Bertaugt: Mabden an fünftigen Blumen. Begahlung vöhrend bes Letnens. Auch gesibte hande wet-bere angenommen. Arbeit dus gange Jahr. 290-32 -Kingte Etr. Berlangt: Madden. 722 9. Roben Str. - - - bi Berlangt: Ein gutes Mabden fürgausarbeit; frifd eingemandertes vorgezogen. W11, Centre Abe. - bi

Berlangt: Frauen und Dadden. Mangeigen unter Diefer Mubrit. 1 Gent bas Wort.)

Sausarbeit. Berlangt: Ein fürglich einoeinandertes Mabden für gausarbeit. Rachjufrageit nach 6 Uhr Abends, 383 286. 14. Ett. obe, rer flur. mbi Berlangt: Amme, fofort. 800 Dudlen Etr. Praun. Berlangt: Gutes Maden in fleiner Familie. 1521 Milmaufee Abe. Berlangt: Rindermadchen. 475 Lincoln Mb. Berlangt: Gin Sausmadden. 113 G. Obio Gir. Berlangt: Gin gutes beutiches Mabchen für gewöhn Berlangt: Gin beutiches Madden für gewöhnliche gausarbeit: frijd eingewandertes borgezogen. 276

Berlangt: Ein junges Madchen, um. zwei Rinder m Aller bon 12 und 3 Jahren gu bermabren. Gutes Berlangt: Gin bentiches Madden für allgemeine Sausarbeit. 888 R. Dalfteb Str., im Store. Berlangt: Gin Dabden für Sausarbeit. 309 Bur Berlangt: Mabden für Sansarbeit, Bafden und Bugeln. Lohn \$4 Die Bache. 4901 Armour Ave. Berlangt: Gin Dabchen für Qausarbeit. Rleine Fa-milie., 346 G. 24. Etr., oben. Berlanat: Gin Dladden für Arbeit in fleiner Fa milie. 209 Lincoln Abe., Top Glat. Berlanat: Gine Fran ober Dabden für Bimmerat: Berfangt: Gin gutes Madden in einer Familie bon givei Leuten. 504 R. Ajufand Abe. Berlangt: Cofort, ein Rindermadchen, nicht unter 5 3abren. 3200 Calumet Abe. Berlangt: Gin gutes Madden für Ruchenarbeit. - 205 R. Clart Etr. . mb Werlangt: Gin gutes Madden für Hausarbeit; gu-er Lohn. 1037 B. Lafe Etr. Berlangt: Gin Dabden für Quusarbeit. 206 Berlangt: IGin Dadden für Sausarbeit. 1196 Bilmaufee Abe. mbi Berlangt: Gute Rochin und ein Madden jum Ge-chirrwafchen. 90 R. Clart Etr. Berlangt: 100 Dadden für gotels, nd Reftaurants, bei Gran Beters, 225 Berlangt; 500 Madden. Spericaften belichen bor-guiprechen. Jufernational Employment Cffice, 123 Elphourn Abe. — mo

Berlangt: Dadden für Sausarbeit. 347 Milman ee Abe. Berlangt: Gute Dabden für Brivatfamilien und

Berlangt, 1900 Madden gur Hotels, Pribatfami-lien und Refaurants. Etglienbermittlungs-Bureau, 87 Larrabee Etr. 7filmt Berlangt: Cofort, Addinnen, Madden für Sans-arbeit und zweite Arbeit. Kindermadden und einge-wanderte Madden für bie beffen Alage in ben feinften Jaunilien bei bobem 20 pn, immer zu baben an ber Gibleite bei Fran Geribn, 215-32. Etr., nabe 311-

Stellungen fuchen: Danner. Gefucht: Bunger, tachtiger Gartner fucht Stelle in Befucht! Gin fanger Mann fucht irgend eine Be-Gejucht: Junget Mann, iprigt beutich, frangofifch nd etwas eiglisch, jucht Stale im Saloon ober mitige Sausarbeit. For, 345 Bard Str. mbmbo Gejucht: Gin kich eingewanderter Ubrniacher jucht Stelle. Abresse 3, 3, 316 R. Leavist Str. med Gejucht: Gin 17 Jahre alter Aunae, 14 Tage im Cande, wedder Paul Piece beforgen fann, jucht eine Stelle. Abresse M. A. 316 R. Leavist Str. Gefucht: Rutito eingewanderter Deutscher Lebrer 7 3abre: in Den Denft Gadern academish gebilb t ucht entipred une Stellung. Leonard Fanarand, 11

Mohamt etc. Bann, Topfer, jucht einen paffenben Blat; fann aller Sten Glaint maden. Offerten: U. , Abendpoft. 45, weensprog. Benger Mann, gelernter Sattler, Beihöfitgeng: fais gni snitt Bferden umgehen. ferten: 21. 65, Mendowst. Gefucht: Junger Mann, 21, 8 Monat im Lanbe, ucht irgent welche Deichaftigung. F. Dele, 871 Indiana, Gfrif 37 Geiucht: Fist bugdins suverlöffiger junger ledig), jude traend welche Beichafrigung. Ca abia. A. Dind, 792 28. 39. Str. Weincht: Gin junger Rhpferichmiet, erft ins Land

fort meiter aus Millen, Bu erfragen 422 B. Di-Befucht: Gin mit allen Office Arbeiten bertrauter uiger Rann fucht gegen fleines Gebalt irgend welche seichäftigung. Caution fann gestellt werben. Offerten after: U. 15, Abendpoft.

Stellungen fuchen: Franen. (Anzeigen unter biefer Rubrit, 1 Ceut bas Bort.) Befucht: 3wei Madchen fuchen Stellen in einem Re-ftaurant. 482 B Varrabee Str. Gesucht: Ein frisch eingewandertes Madchen jucht Stellung in Arivatamilie. Abreffer G. B., 974 Clipbourn Abr. mbimi Gesucht: Ein beutiches Madchen jucht Stelle für Sausarbeit. Sotel oder Reftaurant wird borgegogen. Befucht: Gin Mabchen gefehten Alters wünscht Stel-lung irgend welcher Art; fchfatt ju Baufe. 249 Daps ton Str. Befucht: Gin alteres beutides Dabden fucht Stelle als Saushalterin. 679 28, 19. Str. mbi Gefucht: Ein alteres Madden, bas felbftandig alle hausarbeit berrichten und tochen tann, jucht Stellung. Saloon vorgezogen. 29 Rees Str., 8. Flur. Befucht: Madden fucht Stelle fur Sausarbeit in Sotel. 34 Tell Blace. Befucht: Berfette Rleidermacherin fucht Beidiftis gung in und auger bem Saufe. 693 Larrabee Etr. Gefucht: Dabchen bon 13 Jahren fucht leichte Stelle; tann gu Saufe ichlafen. 841 R. Salfteb Etr. Befucht: Gine Grau wünscht Bajde' in und auger bem Saufe. 125 Subjon Abe. Befucht: Gine Gran fucht Bafche ins Saus ju neh: men. 411 14. Str., binten, oben. Belucht: Gine Wittwe in mittleren Jahren fucht an-ftanbigen Blat als Caushalterin, 486 25. Str., 1

Bejucht: Gine tuchtige Gran fucht Baiche ins Saus ju nehmen. 818 Derndon Etr., Late Biem. fims Befucht: Mabden fucht Stelle für allgemeine Saus: arbeit. 587 Larrabee Etr. 7jilm Aleratliches. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Frauenfrantheiten erfolgreich bebanbelt, Beidbrige Erfabrung. Dr. Rojd, Jissunce 20, 113 Rbams Ert., Gde bon Glarf. Eprechtunden bon 1 bis 4. Conntags bon 1 bis 2.

Geichlechts. Saute, Blut:, Rieren: und Unterleibs-Rrantheiten ficher, ichnell und bauernd geheilt. Er. Ehlers, 112 Bells Str., nabe Obio. 21jabm Mgentur für Arof, Schrobers Uniber: fal : Deiberini- Rrantveiten, für Band-bourm und für Afthma, Brudbander ju Fabritprei-fen. 54 Gifth Abe. \$50 Belobnung für jeden Fall von Hauttrant-beit, granulirten Augentidern, Ansichlag und Hämder-tholden, den Collivers herm if Ealbe nicht beilt. 50e die Schachtel. Roup & Sons, 199 Randolph Str.

Beirathegefume.

(Bebe Angeige unter biefer, Rubrit toftet für et einmalige Ginfchaltung einen Dollar.) heirathspeinch: Ein Mittmer, Mitte ber 40er, obne Kinder, in guten Umfginden, fucht die Befanntichafteines altreen Raddens ober Wittme obne Kinder, zwed heirath. Dierauf Resettiende mögen ibre Abressen insender ibre Abressen unter: E. 38, Abendpost.

(Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Gents bas Bort.) Berlangt: Schneiber und solche die des Mboleigle Kleiber: und Muhrerunsoneiben, gradien oder Unifer nach Waß au ichneiben erfernen wollen, wögen nach fragen: 627 Seminary Abe., Lafe Biew, nach Di-bersch Abe., 2 Flat. Englischer Unterricht &2 monatlich (auch Damen-flasseit) unter Leitung bes Brincipals, Brofestor George Jenssen, Buchbalten, Rechnen, alle handels-sicher mit gewohnter Gründlichkeit raich, billig ge-lehet. Zags und Abends den gangen Sommer. Rocdwest Businch-College, 844 Milwaufer, Abe., Eds Dibision Str.

Pianos, unfifalische Inftrumente. (Anzeigen unter biefer Aibrit 2 Gents bas Bort.)
Rur \$160 für ein sehr ichones Rosewood "Reber". Upright-Biano, an leichten monatlichen Abzahlungen.
Aug. Groß, 636 Bells Set., Abends offen. Billm Upright-Kiano, an leichen monatlichen Abglumoen, Bille Arten Hausen fertigt A. Cramer, DarienAug. Groß, 636 Bechs Sett, Abends offen. Sillm

Bu berkaufen: Sine noch ganz neut Orgel flie den
Haben Preis. 457 B. Chicago Ave. femomi, im Rilwaufee Ave. Offen Conntags.

Aus berkaufen: Sine noch ganz neut Orgel flie den
Reibeitslobn wird prompt und gratis collective. 213
Britwaufee Ave. Offen Conntags.

Abell Bu berkaufen: Sehr billig, eine ganze Gauseinrichtung, wegen Abreife. Bu berkaufen: Sehr billig, eine ganze Gauseinrichtung. Wacli

Gefdäftegelegenheiten. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.)

Bu bertaufen: Canby: und Cigarren: Store. 008 28. 15. Etr. mbi Bu verlaufen: Saloon, billig, wegen zweier Ge-ichafte. 1157 Lincoln Abe. mbim schäfte. 1157 Lincoln Abe. mbimi Ju verlaufen: Muh anderer Geschäfte halber jofort meinen gut gelegenen und gut gablenden Ed-Stos-eropfore mit großem Waarendorrath spottbillig los-jchlagen. Meiebe mit Wodnung, 200. Preis \$325, werth das Doppelte; wenn verlangt, gede leichte Jab-lungs-Bedingungen. In Gurcun Intereffe sprechet jo-fort vor, Südoft-Ede 32. und Butler Str.

3u berfaufen: Tringenber Abreise balber bin ich gegibungen, meinen bestantenben, allbefaunten und altesten Grocerb-Store mit großern Maacrenbortetb, gutem Bierd und Wagen in bester Classe beutscher Andbarichaft zu jedweber annehmbaren Offerten zu berfaufen, wenn Berfaufen, wenn Derfaufen inerben in bereinfeltigt in berban ann. Berfaumet nicht, wegen naberer Details tor-jufprechen. 354 Larrabee Str., nabe Bladhamt Str. Bu bertaufen: Badereis, Confectionerbe, Cigarrens und Zabal-Beichaft. Miethe \$14 mit Mohneimmer und Tabal: Beichaft. Miethe \$14 mit Mohngir Der einzige Store im Blod. 603 15. Ett. Bu berfaufen: Reftaurant jur Balfte bes wirflichen bifenbreifes. Rachgufragen 100 G. Desplaines Str. Bu bertaufen: Gin Gd : Saloon. Grnft Bros., 67 Bu berfaufen: Gin Cigarren: und CanbhStore mit Soda: Fontaine und Giscream: Parlor. 676 28. Chi:

cago Ave. 10jilm Bu verlaufen: Gin gutgebender Saloon, billig, we-gen Todesfalls. 818 Blue Island Ave. Ru perfaufen: Dun fofort verfaujen, fpottbillig, befigelegener Grocery Store, gutes Pferd und Bagen. 123 Sheffiled Abe. Bu bertaufen: Billig, ein gutgeffender Tabat-ind Confectionarp: Laben. Ede Augusta und Pau-

Bu berfaufen: Gin gutgablenber Saloon und heit. Der Käufer hat die Adhl, eines oder beide Gi ichäfte zu kaufen. Rachzufragen 23 Elpbourn Av oder im Alexianer-Hospital, Zimmer 76. —11 Bu berfaufen: Saloon, febr billig. 85 R. Uni Str., Ede Carroll Abe. mb Bu vertaufen: Gin iconer, gut gelegener Dilica-teffens, Candos, Cigarrens, Tabats und Laundres Store. Gine fehr belebte beutiche Nacharichaft. Bol-ler, neuer Baarenborrath, ju einem jehr niedrigen Breife. Diefes Geldott ernöbet eine Familie. Ginz icone Webohung mit dier foonen Jimmern und bil-liger Miethe. Sol Lincoln Ave.

Bu bertaufen: Bargain, Schoon an Rordieite \$650. täglicher Bertauf \$30. Creditors Erchange Room 6, 161 Washington Str. mb Bu verfaufen: Caloon mit Reffaurant in nabe Stod: Parbs. \$325. 161 Bafbington Bu berfaufen: Begen Tobesfall, Acecream:

Calle Etr. Bu berfaufen: Beitungsroute oder gegen Cot gu bertaufchen. 929 Elpbourn Abe., binten, oben. Bu verfaufen: Gin Stellenvermittlungs: Bureau nebft ollftandigem haushalt. 158 31. Str. —mi Bu vertaufen: Gin Bader-, Cigarren- und Tabat: Store. 407 20. Rorth Abe. imobi Bu vertaufen: Gin Saloon und Boardinghaus, bil-ig, wenn fofort übernommen. 471 B. Chicago Ab.

Bu bertaufen: Billig, eines ber beft gablenben Glasichenbier-Beichafte in ber Stabt. 4423 State Str. - mo Bu bertaufen: Gin gutes Mildgeichaft. 110 Cornell Str., Frin Binterfelb. Bu bertaufen: Gin guter Caloon mit Bool- un Billard Tables, Rorbieite: Gingang bon 2 Strafen Kraufbeit Die Urfache. Abreffe: U. 16, Abendpoft

Bu vertaufen: Wegen Jurudziehens vom Geidalt, febr billig, ein erfter Claffe Boarbingbaus in Mitte vieler Fabriten und Geliege. Kount und überzeuat Euch jelbst. Abresse: U. 23, Abendpost. Ju verkaufen: Eine neueingerichtete Baderei, bil-ig, mit allen Waren und Kundschaft. 615 Milwau-ee Ave. 5jilw Bu berfaufen: Billig, wegen Burudgichens bom G:

chäft, Saleon und Boarbingbaus; Einrichtung O Zimmer: an Archer Ave. Miethe 1850. Rach31 en bei John George, 57 Alfrander Stu, vor 9 Rorgeus, oder nach 6 Uhr Abends. Bir taufen, bertaufen und bertaufchen Grundeigen weit faufen, bertaufen nie bertaufen Genoreite Generalen fun, Sociele, Caloons, Groceries, Reftaurant's u.f. w. leiben Geld (Building Loans) ju 5 Brocent. Lebens und Feuer-Berficherung. The German American Inbefiment Co., Jimmer 1, Uhlichs Blod, 19 A. Clark Etr. Sonntag Bormittags offen.

Bu berfaufen: Gin gut gebendes Cigarren-, Candbe, Grucht- und Giscream: Geidaft, billig. Sprecht vor und überzengt Euch. Abreffe: F. G. 42, Abendvoft. Bu berfaufen: Guter Ed-Saloon; billig. 269 G. Divifion Str. 6illm Bu bertaufen: Billig, guteingerichteter Schub- u. Rilf-Store, mit Bohnung; Miethe \$15. 4007 R. Clart Str. 3jl, 110

Ru bermiethen und Board. (Angeigen unter Diejer Rubrit, 2 Gents Das Bort.) Bu bermiethen: Gin möblirtes Bimmer; Privatfa= Bu bermiethen: Gin ober gwei herren ober berbet-rathetes Baar findet eine icon Mohnung bei einem jungen verbeiratheten Baar, billig. 2833 Bernon Av. Seiten-Gingang, 1. Flat. Bu bermiethen: Gin Bimmer mit Clofet für ein: gelne Dame. 70 Cat Str. Berlangt: Anftanbige Boarders bei einer Bittme. 472 Larrabee Str. mbi Bubermiethen: Bier Frontgimmer, \$12. an Bie: land Str. Rachgufragen morgen, 545 Bells Str. Bu bermiethen: Stall nabe La Calle Abe. Lam: brecht, 121 B. Lafe Str.

Bu bermiethen: 5108 Salfteb Str., neuer Store mit 3 Zimmer, fowie Flat, 19 Zimmer; Babeeinrichtung neht allen Bequemichteten. Beris 223. Bu erfragen 4237 Salfteb Str., Barberfhos. imo Berlangt: Junger Mann als Boarber in beutich t Familie. 227 Rufh Str. fjamo Berlangt: Ginige Roomers, bei ftillen Bribatleu-ten, billig. 204 Bine Str., nabe Rorth Abe. imo Bu bermiethen: Gin fibles, frines möblirtes & ont: simmer, für einen oder gibei herren. 55 Willow Etc. Bu bermiethen: Billig, Möblirte Zimmer. 135 Milwaufee Abe. 6illio

Bu bermiethen: Schone Bimmer, inmitten ber tabt für eine ober mehrere Berfonen. 77 5. Abe. 5illw Berlangt: Boarbers und Roomers. 473 Carrabee Ju bermiethen: Bei finderlofem Ehepaar ein hübich möblirtes Front-Hollenginumer: ertra Eingang, mit Badesimmerbenutung. Ein Blod von Milmautee Kie. Coble-Car. 1053 R. Rodwell Str., nabe Ar-mitage Abe.

Bu miethen und Board gefucht. (Anzeigen unter biefer Aubrit, 2 Gents bas Bort.) Bu miethen gesucht: Gin icon moblirtes Front-immer auf ber Rorbfeite bon einem anftanbigen jungen Mann. Bit ober ohne Board. Offerten mit Preisangabe unter C. 23 Abendhoft. Bu miethen gejucht: Bon einem achtbaren Mabden, ein möblirtes Jimmer, Beftfeite, bei alterem Chepaar. Abreffe: 3. 50, Abendpoft. fmo Gefdäftstheilhaber.

Partner berlangt: In gutzablendem Saloon und Grocerie, mit \$150. Gelchafts: und Sprachtenntnig nicht unbebingt nötigi. Golbene Gelegeuheit. 132 S. Clark Str., 1 Treppe.

Bartner gesucht: Wunsche mich mit \$150 an einem reellen, gangbaren Geschäft zu betheiligen. L. M. 62 Abendpoff. Partner verlangt: Mit \$2000 wird ein Bartner in ein Fabrikgeschäft ausgenommen. Rachzufragen: 776 B. 22. Str. Perfonlices. (Angeigen unter Diefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

(Anzeigen unter dieser Aubrit, 2 Gents bas Bort.)
Alleganbers Gebeim poligeind gentur, 181 28. Madion Str., Gec baffeb Str., Jimmer 21, bringt irgend etwas in Erfabrung auf privatem Lege, 3 M. judt Berichvundene. Gatten, Gattinnen oder Berlobte. Alle ungliedlichen Gete fandsfälle unterlucht und Beweife gelaumelt. Auch alle falle von Liebfabl, Rauberet und Schwindele unterjudt und die Schwindele unterjudt und die Schwindele unterjude und die Gelie von Eichfabl, Rauberet und Schwindels gen. Ablen Sie irgendbwo Erfolgets-Anzibe Gerhafts-Anzibed einen und gen. Geliefen Berlegenbot Erfolgets-Anzibed erfolgets-Anzibed erfolgen Gerichte und Stein und Archie genach erfolgen Geliefert. In irgendvoeligen Berlegenbeiten lommen Gie zu uns, und wir werden bie richtigen Schritte für Eie hum. Freier Rath in Kechtsladen wird erfolgen, Auch Geonnatags offen bis 12 libr Mittags.

Buschneiber, Schneiber und Andere werden dazunt tags offen bis 12 tipt vertrage.

Juschneiber, Schneiber und Andere werden darauf aufmerkiam gemacht, daß Stones ausgezeichneits Szeitem der Juschneidefunft das anerkonnt delte ift. Unterricht während des Tages und Abends. Sprecht vor und überzeigt Eugh. The Chas. 3. Stone Co. Litting School, 196 La Salle Str., Zimmer 21-23.

24jun luit

Löhne, Roten, Rentbills und ichlechte Schulden aller Ert- collectiet. Reine Zahlung obne Erfolg. — P. Bradb, County-Constabler, 76 5. Ape., Zimmer S. 12junlmt

Rinderlofe Cheleute wunschen ein Rind bon 1. bis 2 Jahren ju adoptiren. Abreffe: G. 24. Abendpoft. Blufch-Cloats werden gereinigt, gefteamt, gefüttert und mobernifirt. 212 C. Salfteb Str. 19febm

ANNUAL STATEMENT of the COT-WOOLEN MANUFACTURERS MUTUAL IN-SURANCE COMPANY of Boston, in the state of Massachimsetts, on the Slat day of December 1892: made to the Auditor of Public Accounts of the

Railroad Bonds and Stocks
Stafe, City, County and other Bonds
Other Corporation Stocks
Cash nu hand and in Bank
Premiums in course of collection and 5,278.12 es \$1.276 583 70 -\$ 17,407.65 124,851.31

outstanding risks.

All other flabilities, viz. State, City,
County &c. Premiums received during the year, in \$248.885.27 Cash. \$ 248.885.27

Interest and dividends received during the year. 10,249.48

Amount received from all other sources 3,934.41

Total Income \$ 263,069.16

EXPENDITURES.

Losaes paid during the year. \$ 57,589.89

Dividends paid during the year. 147,747.17

Commissions and Salaries paid during the year 7,975.95

Taxes paid during the year 9,989.79 Taxes paid during the year..... mount of all other expenditures....

Total expenditures \$231,932.18

MISCELLANEOUS.
Total Risks taken during the year in \$978.645.00 Illinois. \$ 978.645.00

Total Premiums received during the year in Illinois. \$ 8,773.76

Total Losses incurred during the year in Illinois. \$ 77.68

Total amount of Risks outstanding ... 25.883,113.00 Subscribed and sworn to before me this 19th day of January, 1993. DANIEL B. WHITTIER, A Commissioner for the State of Illinois. H. N. Daggert, President. B.F. Tapr. Secretary.

Grundeigenthum und Saufer. Angeigen unter Diefer Rubrit 2 Cents Das Bort. Bu berlaufen bei S. Maber, 220 u. a. 2. 1 ginmer, Lot 25 bei 125, Sunnboldt ibe. Bieliche 482 idbri. Aibland und frufferton, Miethe \$288 jabri. Ordard und henter, Brethe \$240 jabri. Erward und Henter, Brethe \$240 jabri. Aibland und Roth Boer, Miethe 3800 jabri. Aibland und Clipbourn, Miethe 3800 jabri. Bu bertaufen bei G. Maber, 220 G. Rorth Abe. Tong Et. und North Abe. Miethe \$360 jabrt. Sinight und Elibourn, Miethe \$360 jabrtich. und bieles andere billige Grundeigenthum a NordNord- und Nordweitjeite; auch Laufellen Hunboldt. Nart und Gogenater, \$500 und aufr unt \$50 baar, Neft \$10 per Monat. Sprecht weiterter Ausfunft.

Bu bertaufen: Gine Gd-Cot in Abonbale, gahlreich bewohnten Rachbarichaft; für Caib feichte Abzahlung. 300 Milwautee Ave. Bu bertaufen: Ginige icone Lotten nur \$600 Stroßen macadamifiet, Seiver und Malier, nicht weit den der Nordfeite-Stroßenkar und öffentlicher Schule, nur \$15 baar und Reft \$10 monatlich. Auch eine new Cottage, \$1100 mit Lot: \$50 baar und \$12 monatlich. Eine ichoffen 5-Kimmer-Cottage, 77 find Bafement, nur \$1800: \$100 baar, Reft \$15 monatlich. Gbenfalls ausgewählte Ede, 50 bei 125, nur \$1500. 306n heim, 710 Beimont Abe., 1 Blod westlich den Lincoln Abe. Car.

Ju bertaufen ober zu bertaufden gegen Chicagoer Gigentbum: Eine gutgelegene Farm. Naberes bei E. Did, Mauton, Wis, moi Bu bertaufen ober zu bertaufden: 80 Acfer in Misconfin, A Meilen bon ber Stadt, für \$2000, und alle Geratbicaften babei. Rachzufragen 5028 Juftine Str. Geratbicaften babei. Rachzufragen 5028 Juftine Str. Bu bertaufen: An Milwaufee Ave., Lotten für \$25), erth \$500. Gute Tites und Abstracts. \$5 Angab=

lung, \$5 monatlich. Perry Ruffel, Zimmer 55, 162 Walbington Str. Bu bertaufen: Saus und Cot mit gutgebenber Ba-ferei umb Delifateffen: Befchaft, billig. 833 Orto Str., Late Bieto. Bu bertaufen ober gu bertaufden: Saus und Lot pr. Farm ober gute Lot. Bu erfragen bei & Gil-enat, 5138 Aberdeen Str. Bu bertaufen: Gin 2ftodiges Bridhaus, febr billig.

Geld. (Angeigen unter blefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Gelb gu berleiben auf Dobel, Bianos, Bferbe, Bagen, u. f. m.

Geld zu berleiben
auf Möbel. Dianos, Pfeede, Päagen, u. f. w.
Kleine Anleiben, Ligen, u. f. w.
Kleine Anleiben, Lieben
bon \$20 bis \$100 uniere Specialität.
Wir nehmen Ihnen die Wöbel nicht vog, wenn wir,
bie Anleibe machen, sondern laften diesteben in Ihrem
Beity.
Wir doben das
größte deu tiche Geschäft in der Stadt.
Alle guten, ebrlichen Deutschen kommt zu uns, wenn
Ihr Geld borgen wollt. Ihr werder es zu Euren
Bortbeil sinden, ein ir vorzusfrechen, ehe Juk anders
wärts bingebt. Die sicherste und zuverlassigste Besbandlung zugesichert.

ng jugenchert. Q. B. French, 128 La Calle Str., Bim Benn 3br Gelb gu leiben wünfcht auf Robel, Bianos, Pferbe, Wagen, Ruffhen u.j.m., forecht bor in ber Office ber Fibelith Mortgage Loan Co. Gelb mfichen in Retragen bon 495 bie 410 000 au fentlichteit und mit bem Borrecht, bas Guer Gigen-thum in Gurem Befit berbleibt.

Fibelith Mortgage Coan Co., 94 28 afbington Str., erfter Glut, swiften Glart und Dedtborn,

ober: 351 63. Etr., Englewood. Beft Chicago Loan Companb.— Marum nach der Subseite geben, wenn Sie Gein Jimmer 3, gamnarfet Theater-Gebude, 161 Me Madion Str., ebenfo billig und auf gleich leichte Bingungen erhalten konnen! Die West Chicago Localisans beart ihnen irand eine Summe bie S Chrliche Deutsche fonnen Gelb auf ihre Dobel let: aprilige Leuring fannen Gelb ant ihre Mobel tet-ben, obne daß bieielben entfernt werben. Jablt nach Euren Berbälfnissen jurüd. Ich leibe mein eigenes Gelb und mache bei geringem Anzeigen bie meisten Tarleiben, Das zeigt, wie nert ich meine Kunden be-banble. S. Richarbion, 134 E. Madison Str., Zim-mer 3 und 4. Schneibet dies aus. 5001

Rauf. und Berfaufs-Angebote. Rahmaidinen: Bheeler & Bilion Rr. 9 Rahma-idinen-Office umgezogen nach 416 E. Rorth Abe. Gebrauchte Majdinen vom \$5-\$15; gute Garantie Reparaturen zu niedrigen Breisen. Beber & Mala-lace.

Union Store Sigture Co.: Calcon:, Store: und Office: Einrichtungen, Wallages, Schaufaften, Laden-tifche, Selbing und Grocerp-Bins, Eisschränke. 2-9 E. Rorth Abe. Sebt ber: Feine Range mit niedrigem Clofet, \$10; schöner Kindermagen; guter Eisschrant; bubices Bi-ang, billig. 106 B. Abams Str. mbi

Bargain: Feine Butder-Ginrichtung, Labentifch, Ment-Rads, Gisichrant und Gerathichaften; muß vertauft werben. 108 B. Manns Etc. mbi

Mobet, Sausgerathe 2c. (Angeigen unter biefer Aubril, 2 Cents bas Bort.)

Mabel, Teppide, Oefen.

Substribed and sworn to before me this 16th day of Jahuary, 1893. Lonix M. Cook. Notary Public Fred. W. Arnold, President, Fred. W. Arnold, President, James E. Tillinghast, Secretary. Mobel, Teppide, Defen.

\$100 werth Baaren ju \$5 monatlic. Bolibindige Harthol3-Schlafzimmer-Finrich \$7.88 tung, 3 Stüde, \$7.88 tung, 3 Stüde, \$18 aufwarts Racho-Einrichtung. \$18 aufwarts Rachole mit Holzsch 1902 tungen 1902 tungen 1902 the 1902 tungen 1902 Martin Emerich Outfitting Co.,

Leitende Mobelhandler, 261-263 State Strafe.

S. Ricardion bat alle Sorten neuer und gebrauchter Mobel, billig gegen Bar. Wer einemal gefauft bat, sommt wieder und empfiehlt ibn seinen Freunden. Bargains kets an domd. Mends offen dies Ulbr. Deinig with gestrocken. Schneider dies aus und ihnaht 127 Wells Str., nabe Ontario, vor. 19m11

ANNUAL STATEMENT of the FIRE TION OF PHILADELPHIA of Philadelphia in the State of Pennsylvania, on the 31st day of December, 1892; made to the Auditor of Public Accounts of the State of Illinois, pursuant to law:

357,599,07 ts due and accrued.... Other assets
Total Assets
s special deposits to secure liabili \$5, 137, 123, 01 Less special deposits to secure liabilities in Virginia, Georgia and Oregon. 108,775.00 Balance ... LIABILITIES.

Gross claims for Losses, adjusted and unpaid 18 140,544.56
Gross claims for losses, upon which no action has been 132,372.00
Losses resisted by the Com-Losses resisted by the Company 43,965 91

Total gross amount of claims for losses 221,880.47

Deduct Reinsurance and Salvage claims thereon 18,434.66

Net am't of unpaid losses Amount of uncarned Premiums on nll outstanding risks 1,00 for Commissions and Brokersge Amount of uncarned premiums on ple processing the processing of the prepertial Fire Insurance policies (being 90 and 95 per cent of the pre--\$ 303,445,81 1,531,752.09 Perpetual Fire Insurance policies (being 90 and 95 per cent of the prenium received.....l other liabilities ......

Cash \$2,050,060.94
Interests and dividends received during the yea: \$28,908.53
Rents received during the year \$1.579.25
Amount received from all other sources \$3,759.59 

Losses paid during the year.
Dividends paid during the year.
Commissions and Salaries paid during
the year
Taxes paid during the year
Amount of all other expenditures 632,410.70 Total Expenditures \$2,214,251.50

MISCELLANEOUS.
Total Risks taken during the year in Illinois 16,093,005.00 Total Risks taken during the January, 18,093,005.60

Total Premiums received during the year in Illinois.

Total Losses incurred during the year in Illinois.

Subscribed and sworn to before me this 24th day of January, 1893

Thomas B. Prosser.

Notary Public. E. C. IRVIN, President. Notary Publi BENJAMIN I. HERENESS, Secretary.

Official Publication. ANNUAL STATEMENT of the FIRE-RANCE COMPANY of Chicago, in the State of Illinois, on the 31st day of December, 1892: made to the Auditor of Public Accounts of the State of Illinois, pursuant to law:

Illinois, pursuant to law:
CAPITAL.
Amount of Capital Stock paid up in
\$250,000.00 Value of Real Estate owned by the erest due and accrued......emiums in course of collection and 

justed and unpaid. \$13,479.58
Gross claims for Losses, upon
which no action has been
taken. 15,390.91
Losses resisted by the Com-Total gross amount of

claims for Losses \$49,251.24

Deduct Reinsurance and
Salvage claims thereon 479.53

Net amount of unpaid Losses

Amount of unearned Premiums on all outstanding risks.

Due for Commissions and Brokerage
All other liabilities 71,678.13 

Illinois
Total Premius received during the year
\$ 70,877.36 Total amount of Risks outstanding .... 10,207,744.00 Subscribed and sworn to before me this 28th day of January, 1893. Geo. F. Hardings, Jr., Notary Public.

Abner C. Harding, Vice-President.

A. C. Collins, Ass't Secretary.

ANNUAL STATEMENT of the EQUI-& MARINE INSURANCE COMPANY of Provi-dence, in the State of Rhode Island on the 31st day of December, 1892: made to the Auditor of Public. Accounts of the State of Illinois, pursuant to law:

14,620.14 Premiums and transmission.
Rents due and accrued
Unadmitted assets. \$ 500.78Total Assets. \$ 36,140.08 ...\$ 588,103.23

Gross claims for losses, adjusted and unpaid ... \$ 12, Gross claims for Losses, upon which no action has been taken ... \$ 2, Losses resisted by the Company ... 32,731.00 9,763.00 Total gross amount of claims for Losses . \$48,323.00 Deduct Reinsurance and Salvage claims thereon. 5,000.00, Net am't of unpaid Losses. Amount of unearned Premiums on all outstanding risks . 194,124.05

Premiums received during the year, in cash ... \$ 289,056.50

Interest and dividends received during the year ... \$2,007.58

Rents received during the year ... \$ 315,214.88

EXPENDITURES. \$ 315,214.88

Losses paid during the year ... \$ 203,605.48

Dividends paid during the year ... \$ 8,689.00

Commissions and Salaries paid during the year ... \$ 30,152.00

Taxes paid during the year ... \$ 10,815.69

Ment: Adds, Alshams Str.

An verlaufen: Muß sofort verlauft werden: Spotts billig, eine deinade Grocerd-Cincidiung, Counters, Sedelding, Waggen, Cisbog, u. j. w. Arctaufe auch einelding, Waggen, Cisbog, u. j. w. Arctaufe auch eine Etc., l. Giat.

Mile Serten Rähmasschiene, garantirt für 5 Jahre, Breis von 110 die 325, 246 S. Oalfied Str., Ede Goggreß, U. Geutevenier.

Total Risks taken during the year in Illinois.

Total Premiums received during the year in Illinois.

Total Losses incurred during the year in Illinois.

Bferde, Bagen, Sunde, Bogel 2c. (Mugeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu verlaufen: 2 Bferbe und Carriage. 654 Roble Etr. 3jilm Bu berfaufen: Aferd, Bagen und Geichirr, billig. 17 R. Carpenter Str. Bu bertaufen: Gin gutes Bferd; muß fofort billig bertauft werden, Reinen Gebrauch bafur. 190 Centre Str., 1, Fiat. billig. 839 Lincoln Ave., borne oben. indmit Ju berfauten: Einige ber besten Arzengnisse der Bere. Etaaten: G-Kasingier-Errenkons und Kannoby. Top: Eurreps, Spider-Krenkons Hoften Lagen boratiker. Gegicker, i. de. inde Exercis Jumb-Seats, Secilifiers, u. i. de. der Exercis Imperentation of Section of Archiver and Artificial Control of Cont

Berloten ober genoblen: Gunbin: Bug: auf ben Rammen "Mollie" borend Licens Rr. 10801. Gute Ben.

Sanbe an ihre Stirne brudte - "ich

will perfuchen, nachzubenten, was wir

Um nächsten Tage bat fie, aus bem

Bette gehoben und auf einen Lebnftubl

neben ben Ramin gefett gu merben. Gie fab traumerifc auf bie glubenben

Roblen, fie batte einen Charol um ibre

gierliche Beftalt genommen und ein

Musbrud tiefer Behmuth lag in ihren

Bugen, als bie Thure fich öffnete und General Beigenthurn auf ber Schwelle

"Bas! Auf und gefleibet?" begann

er, munter eintretend. "Gut! Und mas

thun Sie, ich bitte? Rur nicht weinen!"

"Rein," wieberholte fie, "nicht weis

Er trat an ben Ramin und fah auf

"Aber Sie thaten es boch!" rief er.

fie binab, wie eine Ceber bes Libanon

"Wibersprechen Sie nicht. Sie haben ge=

Sie fduttelte ihr Saupt. Er betrach-

tete fie mit einer Art grimmigen bu-

"Ich habe etwas von Ihrer Geschichte

zu erfahren gefucht," fagte er mit tro-

denem Tone, "und ich fand, bag Gie,

wie die Leute fagen, in ber Welt allein

"Und daß Sie ber Buhne mube

find? 3ch bente, ich borte Sie bas fas

gen an jenem Abende, als ich Gie querft

"Mein früherer Geift hat mich ber-

laffen!" rief fie, ihre bunnen Sanbe

faltenb. "3ch tonnte jest nicht auf-

treten und wenn mich bas allein por

"Run, beim Simmel," fagte er, in-

bem er freundlich unter feinen weißen

Mugenbrauen auf fie berabfah. "Gie

tonnen nicht fich felbft überlaffen blei-

ben, ba Sie Riemand haben! Richt

wahr, ich habe boch ein Recht, fo gu

"36 bin ein berlaffener alterMann."

fuhr er langfam fort; "ber lette eines

alten Stammes; es lebt nur noch eine

Berfon, in berenAbern meinBlut fließt.

Das Leben in Schlof Weißenthurn, besonders mit hilba, ift bufter wie ber

Tod. 3ch würde froh fein, ba etwas

gu feben, mas jung und heiter ift, et-

Er ftredte ihr ploglich feine alten,

"Ein Blid in 3hr Angeficht, bas ei-

nem anderen Befichte fo ahnlich ift, bas

ich einft tannte, hat mich tief im Ber-

gen berührt. Rommen Gie, Mabden!

Beginnen Sie, wenn Sie wollen, pon

biefer Stunbe an ein neues Leben -

werben Sie mein Aboptivtinb - bas

Co schwach fie war, erhob fie fich

"Meinen Sie bas wirtlich - fonnen

"Gewiß. Sind Sie mir nicht 3hrleben schuldig? Ein Mensch fühlt immet

eine Reigung für ben, bem er etmas

werbe Gie für einige Beit in ein Infti-

tut bringen - Gie feben, bag ich bie

Sachen bereits überbachte und Blane

für Ihre Butunft machte. Bergeffen Gie

allen Unberen werben Gie mein Bflege-

find fein, bas mir ein berftorbener

Freund hinterlaffen - bas wird uns

Beibe bor neugierigen Fragen fcuten, wollen Gie bem Bunfche eines alten

Mannes nachtommen? Bollen Gie

"Db ich tommen will!" fagte fie.

"Ach, Sie fpotten meiner! Wird Be-

mand, ber ertrinten foll, eine Sand an-

nehmen, bie fich gu feiner Rettung bie-

tet? D freudig, felig, und ich fegne Sie

Gie eilte auf ibn gu wie ein Rinb,

und füßte feine band und fant bor ibm

auf bie Aniee und ergablte ibm bie Be-

fcbichte ihres Lebens - wie Jofeph

Berner fie bor Jahren an bem Teufels.

felfen gefunden, wie er fie für DieBubne erzogen und geftorben. Rur eines ließ

fie aus - St. Johns Rame und ihre

berhängnigvolle Beirath. Das tonnte

fie nicht über ihre bleichen Lippen brin-

Mein armes Rind," fprach er, "ber-

geffen Sie Mles, mas ich Ihnen gefagt

habe, und beginnen Sie ein anderen

und gludlicheres Leben. Ueber ben Scan-

bal, ber bor einigen Bochen bie Stabt

erfüllte, richte ich teine Frage an Sie;

ich fümmere mich nicht barum. 36

findliches Angeficht ftraft bie Geruchte

Lügen, laffen Sie uns biefelben unter

feinem Bormanbe mehr ermahnen, Wir

müffen bie Stadt verlaffen, fobald Sie

reifen tonnen. Ruben Sie und fuchen

Sie rafch Rrafte gu gewinnen - 3hre

Gie erbleichte ein wenig unter feinen

ernften Bliden. Die gerne batte fie ibm

ihr berg weiter geoffnet, ihm ihr ein-giges großes Geheimniß mitgetheilt!

Sie bachte baran, mas fie Gt. John

geschworen. Ihre falten Lippen blieben

"3ch merbe Gie immer lieben - ich

werbe Sie noch fegnen mit meinem leb-

ten Athemauge!" Das mar Alles, mas

Mis er fie verlaffen hatte, eifte Bau-

lette au ihrem fleinen Schreibtifde,

nahm baraus St. Johns Bortrat und

ihren Beirathsichein und blag und git-

Butunft ift nun gefichert."

fie fagte.

Er hörte freundlich gu.

bafür - ich fegne Sie bafür!"

mir folgen?"

mas wie Gie, meine Theure!"

aber ftarten Sanbe entgegem

Rind meiner alten Tage!"

und fab ihn bestürzt an.

Sie bas meinen!" tief fie.

"Es ift mahr," antwortete fie.

bafteben, meine Theure!"

Sunger fdugen murbe."

Sie nidte traurig.

fprechen?"

auf irgend eine Lilie bes Felbes.

thun follen, Martha."

erfchien.

meint!

| 100 M | official Publication.  ANNUAL STATEMENT of the BUR-<br>LINGTON INSTRANCE COMPANY of Burlington in the<br>State of Iowa, on the 31st day of Decem-<br>ber, 1928; made to the Auditor of Public Accounts<br>of the State of Illionis, pursuant to law:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANNUAL STATEMENT of the GEE INSURANCE COMPANY of Pitteburg in the State of Pennsylvanis on the State day of December, 1892; made to the Auditor of Public Account of the State of Illinois, pursuant to law:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Amount of Capital Stock paid up in full \$200,000.00  Yalue of Real Estate owned by the Company \$143,220.00 Loans on Bonds and Mortgages \$83,105.78 Rallroad Bonds and Stocks \$14,000.00 State, City, County and other Bonds \$23,600.00 Loans on Collateral Security \$13,200.00 Cash on band and in Bank \$7,355.48 Interest due and accrued \$2,350.22 Premiums in course of collection and transmission. \$49,622.21 Bills receivable, taken for Fire, Marine and Inland risks \$2,005.38 Rents due and accrued \$2,005.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Amount of Capital Stock paid up in full ASSETS.  Value of Real Estate owned by the Company State, City, County and other Bonds 9,9070.  Bank Stocks 13,171.0  Loans on Colfateral Security 1,000.0  Cash on hand and in Bank 95,073 3  Interest due and accrued 3,987.9  Premiums in course of collection and trinsmission 34,788.0  Rents due and accrued 5,514,187.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | All other assets 503.19  Total Assets 8393,167.70  LIABILITIES. Gross claims for losses, adjusted and unpaid 8,400.49 Gross claims for Losses, upon which no action has been taken 6,725.00  Losses resisted by the Com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gross claims for Losses, upon which no section has been taken taken \$41,755.70  Total gross amount of claims for Losses \$41,755.70  Deduct Reinsurance and Salvage claims thereon 2,500.00  Net amount of unpaid Losses 30,255.74  Amount of unpaid Losses 30,255.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | DeductReinsurance and Salvage claims for Losses   21,683 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | outstanding risks 208,014.7  Due for Commissions and Brokerage 5,797.1  Total Liabilities 8 253,007.5  INCOME.  Premiums received during the year, in cash 100,000 and dividends received during the year 20,404.9  Renis received during the year 2,402.5  Amount received from all other sources 5,862.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Total Liabilities \$ 172,347.02  Premiums received during the year, in cash \$ 218,997.05  Interest and dividends received during the year 9,789.40  Amount received from all other sources 5,480.56  Total Income \$ 234,260.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amount received from all other sources                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Losses paid during the year   154,548.14     Dividends paid during the year   10,000.00     Commissions and Salaries paid during the year   28,807.40     Taxes paid during the year   24,743.43     Amount of all other expenditures   3 280,471.37     Total Expenditures   3 280,471.37     Miscrellaneous   5 2,216,413.00     Total Risks taken during the year   2,216,413.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total Risks taken during the year in Illinois \$1,905447.0  Total Premiums received during the year in Illinois. \$28,632.2  Total Losses incurred d. ring the year in Illinois. \$9,802.5  Total amount of Risks outstanding . \$31,700,283.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | Total Ensured during the year in Illinois. \$2,328.00  Total Losses incurred during the year in Illinois. \$23,328.00  Total Losses incurred during the year in Illinois. \$25,954.41  Total amount of Risks outstanding 24,876,577.00  Subscribed and sworn to before me this 24th day of January, 1893. T. G. Harren, Notary Public. John G. Miller, President.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subscribed and sworn to before me this flist day of January, 1893. Chas. R. Wistehhausen. Notary Public II. E. White, President. F. L. Gross, Secretary Official Publication.  ANNUAL STATEMENT of the AME INSURANCE COMPANY of Philadelphia, in the Company o |
|       | Official Publication.  ANNUAL STATEMENT of the U. S. BRANCH BRITISH AND FOREIGN MARINE INSUR- ANCE COMPANY of Liverpool, in the kingdom of Great Britain, on the 31st day of December, 18992:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INSURANCE COMPANY of Philadelphia, in the State of Permsylvania, on the Stat day of December, 1892: made to the Auditor of Public Account of the State of Illinois, pursuant to law:  CAPITAL.  Amount of Capital Stock paid up in full ASSETS.  Value of Real Estate owned by the Company \$250,000.00  Loans on Bonds and Mortgages 1,234,600.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | made to the Auditor of Public Accounts of the State of Illinois, pursuant to law:  CAPITAL.  Amount of Deposit Capital \$ 200,000.00  ASSETS.  Loans on Bonds and Morigages \$ 50,000.00  United States Stocks and Bonds 257,625.00  Railroad Bonds and Stocks 320,307.13  State, City, County and other Bonds 42,630.00  Other Corporation Stocks 59,160.00  Loans on Collateral Security 245,108.75  Cash on hand and in Bank 55,506.87  Prémiums in course of collection and trassmission 217,638.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Loans on Bonds and Mortgages   1,234,000.0 United States Stocks and Bonds   33,750.0 Railroad Bonds and Stocks   918,883 & 818 & 918,000.0 Other Corporation Stocks   294,743.3 Loans on Collateral Security   123,900.0 Cash on hand and in Bank   175,647.5 Interest due and accrued   20,562.5 Premiums in course of collection and transmission   97,237.6 All other assets   8,661.5 Total Assets   83,183,862.4 Less special deposits to secure Habilities in Oregon and Georgia   87,750.00   97,207.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Bilis receivable, taken for fire, Marine and Inland risks 14,472.99 All other assets 26,787.24  Total Assets \$1,289,336.02  Less special deposits to secure liabilities in Massachusetts, Ohio, Georgia and Oregon 193,125.00  Balance \$1,096,111.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Balance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | Gross claims for losses, adjusted and unpaid \$ 134,981.84 Gross claims for Losses, upon which no action has been taken 10,004.00 Total gross amount of claims for Losses \$ 144,985.84 DeductReinsurance and Salvage claims thereon. 20,812.84 Net am't of unpaid Losses. \$ 124,173.00 Amount of unearned Premiums on all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Losses resisted by the Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 91    | outstanding risks 224,291.17 Unused balances of bills and notes taken in advance for premiums on open Marine and Inland policies or otherwise returnable on settlement 11,945.93 All other liabilities 99,271.41 Total Liabilities 3459,681.51 Less liabilities secured by special deposits in Massachusetts, Ohlo, Georgia and Oregon 105,159 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Premiums received during the year, in Cash \$2,468,085 3 Interest and dividends received during the year flag,335.4 Rents received during the year 23,639.0 Net perpetual Premiums for year 1899 34,834.2 Total income \$2,668,974.16 EXPENDITURES. Losses paid during the year \$1,685,979.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Balance . \$ 354,521.55  INCOME. Premiums received during the year, in cash . \$1,363,512.84  Interest and dividends received during the year . 46,113.90  Total Income . \$1,409,626.74  EXPENDITURES.  Losses paid during the year \$408,412.46  Commissions and Salaries paid during                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dividends paid-during the year                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | Taxes paid during the year 21,605.70  Total Expenditures 738,717.40  MISCELLANEOUS  Total Risks taken during the year in Illinois 7501   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   1 | Total Losses incurred during the year in Illinois.  Total amount of Losses paid.  Subscribed and sworm to before me this 24th day of January, 1893.  SANUEL L. TAYLOR, Commissioner for Illinois. THOMAS H. MONTGOKERT, President. RIGHARD MARIS, Secretary.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Total amount of Risks outstanding 11,450,892.00  Subscribed and sworn to before me this 24th day  ### January, 1893.  CHAS. FLYNN, Notary Public, N. Y. Co. L. ALLYN WRIGHT, Att'y and M'g'r.  #### SAM'L P. Wein, Secretary.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Official Publication.  ANNUAL STATEMENT of the U.S. ATLAS ASSURANCE COMPANY of London, in the Kingdom of Great Britain, on the 31st day of December 1892: made to the Auditor of Public Accounts of the State of Illimols, pursuant to law:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Official Publication.  ANNUAL STATEMENT of the CITI- ZENS [FIRE] INSURANCE COMPANY of New York, in the State of New York, on the 31st day of December, 1899: msde to the Auditor of Public Accounts of the State of Illimois; pursuant to law:  Amount of Capital Stock pald up in full                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amount of Deposit Capital. \$ 900,000.00  ASETS. United States Stocks and Bonds . \$ 339,000.00  Railroad Bonds and Stocks . 75,100.00  State, City, County and other Bonds . 189,000.00  Cash on band and in Bank . 40,395.80  Premiums in course of collection and transmission . 69,986.35  Total Assets . \$ 713,382.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Value of Real Estate owned by the Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Less special deposits to secure liabilities in Ohio.  Balance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Interest due and accrued                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dany   Total gross amount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | Gross claims for losses, adjusted and unpaid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total Liabilities \$ \$55,888.88 Less liabilities secured by special deposits in Ohio. 12,924.51 Balance INCOME. Premiums received during the year, in Cash. 302,342.27 Interest and dividends received during                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | Claims for losses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | the year. 3.651.95  Total Income \$ 306,194.92  Losses paid during the year. \$ 141,830.45  Commissions and Salarles paid during the year 94,781.04  Taxes paid during the year 3,106.15  Amount of all other expenditures 10,187.79  Total expenditures \$ 255,997.40  Miscellaneocs 11  Illinois 1848 atken during the year is 3,488,312.00  Total Premiums received during the year in Illinois 1857.44 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Cash.  Cash.  Interest and dividends received during the year gently for the year and the year for the year f | in Illinois. 8,875.65 Total amount of Risks outstanding 96,738,178.00 Subscribed and sworn to before me this 23d day of January, 1893. O. M. Johnson, Notary Public, 8 J. K. Neuburgers, U. S. Manager.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | Dividends paid during the year                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Borsch Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

MISCELLANEOUS.

Total Risks taken during the year in Unterfuchung bon Augen und Anpoffung bon für alle Rangel bet Sehfraft. Confultitt uns Total Premiums received during the year in Illinois. BORSCH, 103 Adams Str., tes incurred during the year Subscribed and sworn to before me this 28th day of January, 1833. WILLIAM BATES, Notary Public. EDWARD A. WALTON, President, FRANK M. PARKER. Secretary. Dr. H. EHRLICH, Augen und Ohren-Urgt,

174,718.93 17,441.30 98,915.39

\$ 797,889.36

the year
Taxes paid during the year
Amount of all other expenditures

Reichs-Post

C. B. Richard & Co.

62 S. CLARK STR. (Sherman House.)

Total Expenditures.

beit ficher alle Angens und Ohrens Beiden nach neuer ichnerglofer Methode. — Ränftiche Angen und Gläfer verpalt.

G ve ch fit und en: 1 108 Majoute Temple, don 10 bis 3 Uhr. — Bohnung, C42 Vincolin Ave., S bis 9 Uhr Bormutagh, 5 bis 7 Uhr Abendt. — Comfutation fret. Passage - Scheine im Zwijdended merben wieber " .rfauft pon und nach aller

Blaten meere Atalie von and alen Blaten in Deutschland, Defterreich und ber Schweiz.—Bollmachten, Erbeschafts-Einzichungen, sowie Geldefendungen burch die beutiche Dr. H. C. WELCKER, Mugen, und Ohreniarst, 4 Jahre Assistant an deutschen Augenkliniten.

Sornittags. Zimmer 1004-1000 Mesonic Temple, 1/10-3/1 Up. Toola. 448 E. March.

Ave., 2—1/5 Uhr; Countags 9—11 Borne.

Sphi

> Eye and Ear Dispensary. YO AND Lat Miges und Out Alle Atmafreite Miges und Defellene untett, Rhuftliche Migen auf Brieflene ten.

Opiites, E. ABAMS ST.

### Das Muttermal.

Bolferoman von Zaver Miebl.

(Fortfegung.) "Ihre Wohnung-wo ift fie," fragte

Silflos an ihm hangenb, mahrenb fie in ber talten Winternacht auf bem eifigen Pflafter ftanben, gab fie ihm Strafe und Sausnummer an. Die Strafenlampen tangten feltfam por ih= rem Blid. Wie bon einem ferneren Sterne ber borte fie ben Mann mit ber Molernafe und bem weißen Schnurt= barte rufen:

"Bei meiner Seele, armes Mabden, Gie leiben febr!"

Dann rollte ein Donner in ihren Ohren, als maren es bie Ausbrüche eis nes Bulfanes; es war nur bas Beraffel bon Bagenrabern. Und bann mar bie arme Paulette in ihrer Phantafie nicht länger mehr fie felbft, fie tam fich bor wie ein Floden Diftelwolle bon hei= Ben Winden burch ben unendlichen Raum getragen - ein Samum ichien ihr ben Uthem geraubt zu haben, bann mar ihr, als fei fie ein welfes Blatt. bon einem Wirbelfturme umbergejagt; und gleich wieber traumte ihr, fie fei eine Roje, umbergeworfen in einer tin= tenschwargen, fturmifchen Gee. Zeitals ter ichienen ihr über fie babingerollt und wieder mar fie ein menfchliches Be= fen mit Abern boll Feur ftatt Blut; fie fiel hinab in Abgrunde ohne Ende, und Marthas rungeliges Untly fah ihr aus ber Tiefe entgegen und bas finftere,

fürchterliche Gesicht von St. John. Auch bas ging vorüber und sie war tobt - ein fliegendes Atom, das fich emporhob gur Conne und ein großet Friede tam über fie und bann borte fie eine Stimme - Diefelbe, Die fie fchon einmal wie bon einem ferneren Sterne bernommen, und biefe fagte: "Bird

Eine ander antwortete: "Wir wollen es hoffen. Sie ift jung und hat eine fraftige Conftitution."

Fürchterliche Tage. Un einem ichonen Morgen öffneten fich Paulettens Augen in einem bunnen Befichte, bas fo weiß mar wie eine Schneeflode, fie öffneten fich noch ein-

mal zu wirklichem Leben. 3mei Berfonen ftanben flüfternb an ihrem Bette. Die eine mar Martha; bie Undere ein großer Mann mit grauem Barte und einer Stirne wie Jupiter. Mit einer bunnen, rauben Stmme rief

fie ihm bittend au: "Ach, Sie find ba? 3ch ließ Sie boch unten im Barquet. Das ift febr bartnadig bon Ihnen. Ueberbies haben Sie mir noch nicht einmal Ihren Namen

Er neigte fich über fie und fah binab über bas trante, tleine Beschöpf. "Uh, herr General, fie ift beffer!" fagte Martha.

"Beben Sie ihr ein gum Schlafen," antwortete er bufter, mas Martha fo= gleich that, und Paulette berfant balb in einen tiefen, füßen, fcmerabefanftigenben Schlummer.

Bon biefer Stunde an tam und ging er fortmahrend - biefer große, feltfame Dann, ben Martha General

"Ift das Ihr Name?" fragte Paus lette eines Tages mit bebenderStimme, als er am Fuße ihres Bettes ftanb und

"Sie mogen mich nennen, wie Sie wollen," antwortete er milbe: "mein Rame ift Freiherr bon Beifentburn." "Leben Sie hier?" fragte fie, wie ein neugieriges Rinb.

"Rein," antwortete er fanft; "bunbert Stunden von ba, in Thuringen." "Co weit!" feufate fie. "Bas thun Sie benn bier in Diefer Stabt?" "3ch forge für Gie!" fagte er las

"Ich bin wohl sehr trant gewesen?"
"Sehr trant."

"Seben Sie nicht irgenbwo ba einen

handfpiegel?" Er trat an einen Toilettentifch und brachte ihr einen Spiegel. Sie nahm ihn mit gitternber Sand, blidte binein, und fab ihr tleines weißes Beficht, mit großen Mugen, Die aus ihren Sohlen ftarrien, und furges gelbes haar, bas in Loden fie umgab, wie ben Ropf eis nes Rinbes.

"3ch habe boch teine Rarben?" fagte fie erbebenb.

"Rein, feine," ermiberte er. Gie ließ ben Spiegl auf Die Bettbede finten und verfiel wieber in Schweigen. Jest berschwand ber Bene-

ral und Martha trat ein. "Sete Dich," fagte Paulette, "ich muniche mit Dir gu fprechen. 3ch bin

feit Wochen trant gemefen, nicht mahr?" "Ja!" "Und Rrantheiten toften Gelb, wie

ich feinerzeit bei meinem armen Papa

erfuhr. Sabe ich Gelb in meiner Borfe?" "Nicht einen Pfennig." "Aber es scheint mir, daß wir Alles haben, was nöthig ift, Martha, und

wir find ja noch in unferer Bohnung. Wie kommt bas?" "Der Berr General!" fagte Martha

lafonisch. Sie schwieg wieber eine Beile und ftarrte auf bie Banb. "Bas haft Du Reues gehort, Mar-

tha, feit ich hier liege?" "Ich habe gebort, Fraulein, bag ber herr, ber hier geschoffen wurde, fo weit wieber hergestellt ift, bag er bie Stabt verlaffen tonnte. 3ch habe gebort, bag feine reiche Mutter in gro-

Ber Gile bierbertam, um ihn bon bier

fortzunehmen. Conft nichts." Gin Rrampf gog bas bunne Geficht ber fleinen Reconvalescentin gufam-

"Dente! Es war noch eine anbere Berfon ba." "3ch habe bon Riemanben etwas gefeben ober gehört. Bom Theater waren Leute ba, ich fagte ihne bas Sie trant feten Dann tam bet herr General. Uh, was hatte ich thun follen obne ihn! ternb trug fie beibe an bas Ramin-feuer. Ihre ichmargen Augen bligten und ihre fleine Gestalt schien fich zu erhöben, mahrenb fie fo baftanb: (Bortfegung folgt.)

"Er ift reich, bente ich?" fagte Pau-Leiden Sie "Er hat auch blaues Blut, und er ift ein helb — er ift im Kriege gewesen."

"Ich will versuchen," ftammelte bie fleine Rrante, indem fie ihre dunnen Un irgend einer dronischen oder geheimen Krantheit?

> Wenn dies der Sall ift, so lesen und erfahren Sie, daß hilfe für Sie vorbanden ift.

Consultation, Rath, Untersudung und Behandlung find frei für einen Monat.

Das Suftem, welches von ber Debiginifden und Chirurgifden Rlinit in Anwendung gebracht wird, bafirt auf ben neueften miffenschaftlichen Bringipien und Forfdungen in ber Medigin und Wiffenicaft und wird bon ben bebeutenoften Mergten weit und breit als Die erfolgreichfte und bernünftigfte De= thode anertannt, welche bis jest gur Befampfung aller Arten bon Rrantheiten gefunden murbe.

Taufende in Diefem Land find bereit, ben Erfolg Diefes Spftems gu beftatigen, und tonnen nicht genug bie Behandlung loben, die ihnen durch bie Medizinifche und Chirurgifche Rlinit gu Theil ward!

Alle Rrantheiten, atute fowohl mie dronifde, werben betampft und geheilt burch diefes mahrhaft munberbare und wiffenfcaftliche Spftem.

Frauen, welche an einer ober mehr Rrantbeiten ihres Gefdlechte leiben, merben geheilt und gludlichem Leben wiebergegeben, wenn fie diefer Behandlung folgen, ba alle Frauen-Arantheiten nach ber Deutichen Dethode bebandelt merden ohne Spiegel-Eramination, Ringen, Beffarien und locale Behandlung.

Der Erfolg in Diefer Specialität mar geradezu wunderbar und Sunderte von Damen in biefem Land fonnen es be-

Rrantheiten bes Magens, ber Leber, Rieren, Lungen, bes Bergens, Blafenleiden, Danner-Rrantheiten, Comache, Fallfucht, Catarrh in feinen berichiebenen Arten und alle Rerben-Rrantheiten berichwinden und erlofchen unter ber Behandlung ber Mediginifchen und Chirurgifden Rlinit.

Bir laden gur Infpection ein und gewähren Confultation, Untersuchung und Behandlung unentgeltlich Allen, welche den Bortheil diefer wunderbaren Behandlung mit wenig Roften genießen

Office-Stunden bon 10 Uhr Morgens bis 4 Uhr Rachmittags.

Medizinische und Chirurgische KLINIK, Schiller Theater Gebände,

Randolph Str., mmfabm Zimmer 303 & 304.

# Jale's Jonen

Sutes gethan. 3ch tam in Geschäften hierher. Diefe find besorgt und ich tehre in Die heimath gurud. Aber ich

ift feit vielen Jahren befonders ges schätzt als ein wohlthuendes Mits tel, fowohl für alle dronischen, wie akuten Krankheiten der Euftröhre, 3hr bergangenes Leben. Bor Bilba und wie huften, Schnupfen, Bronchitis und Ufthma. Diele Caufende has ben die wohlthätige Wirfung diefes unschätbaren Draparates erfahren, und Mergte wie Belehrte anerfennen es überall, daß die Beftand. theile, welche zumeift bei Bereitung diefes Mittels permendet werden, ju jenen gehoren, welche für ihrer beilfamen Wirfung in folden qualenden Befdwerden gumeift befannt find; gang befonders find diesbejuglich die Praparate von Gonig, horehound (Uhorn) und Theer anquempfehlen.

Das find zwar altmodische aber vielerprobte Beilmittel fur bron: ditifche Befdwerden, fie fteben bei Mergten wie beim Dolfe in popus larftem Bebrauch und find mit andern werthvollen Ingrediengien demifch verbunden in

Sale's Sonig von Sorehound (Ahorn) und Theer.

Barnung! Man muß fich vor Machahmungen in Ucht nehmen! Derlangt daber aus drudlich bale's Sonig bon Sore: hound (Mhorn) und Theer, und nehmt ja nichts ans deres an deffen Stelle.

Bum Bertauf bei Apothetern und bei allen Mediginhandlern.

Bite's Bahnweh: Tropfen furiren in einer Minute.

Dr. A. ROSENBERC
frist fich auf Sischrige Graps in bei Bedandlung gebeimte Krantbeiten. Imnge Krate, die burch Jugenlinden und fleischungen ge chwät find. Damen,
bie an Krünftieusstösungen und anderen Franentrandbeiten leiben. werben burch nicht angereinde Mittel
gründlich gebeit. 128. Chark Str. Office-Stunden
b-11 Munn, 1-5 und 6-7 Abends.

Seine Saltung Dr. KEAN Specialist.

Der Owen Glettrifde Gurtel tann bon teinem Ronturreng-Artifel erreicht perden. Die wunderbare Wirfung beffelben in einem ichwierigen Rall. - Bon Dagenframpfen, offenen Fingern, Rerbontat: Allgemeiner Schwäche und Berftopfung geheilt.

Antigo, Bis., 17, Rebruar 1809.

Dr. M. Dwen. Berter bert. - hiermit überfenbe ich Ihnen mein Bild und mein Beugnis gu Ihrem und ber leibenben Reniden Ruben: ich muniche es fo weit wie möglich befannt gemacht zu feben, wie 3br Gleftrifder Gartel bei mir gewirft bat. Die lesten 4 Jahre war ich an Magentrampfen leibenb; bie fchredlichften Schmergen batte ich ausguhalten; ich mar jebes Ral bange, wenn fie tamen, ich bachte immer, es murbe mein lettes fein. Dagu hatte ich noch an offenen Fingern gu leiben; fie maren ftels mund und eiterten. Gin biefiger Arat wollte mir an Daumen und Reigefinger bas erfte Glieb abidneiben, ich ließ et aber nicht Arat, jeboch obne Erfolg: meine Ringbis an bie Sanb: manchmal botte er an ber rechten Sanb maren offen ich 4 webe Finger an ber Sanb. 3ch Gleftriiden Gurtel von Bulpermader tommen und trug bens

nur im Geringften gu felben 11/2 Jahr, ohne mir ber mit Mebigin und Galben helfen, und fing bann wieund lahm in allen Rnochen, baß ich nicht 2 Blod geben fonnte, obne zu ermüben : mit Inapper Dabe tonnte Sausarbeit thun, und mußte öfter finen unb ausruhen : Mittags aber war ich fertig mit meis erft eine Stunde liegen nen Rraften: ich mußte ausfahren tonnte; ein Bagr Blod au geben, bas brachte ich nicht mehr fertig. Much mußte ich immer Bil-Ien gegen Berftopfung einnehmen. Run Pant bem Dwen Elettrifden Gur: August 1892 täglich tann ich 12 Blod jur tel, welchen ich feit einige Stunden trage, Stadt und 12 Blod gurud geben, ohne gu am Bormittag jest ermüben; ich verrichte meine Sausarbeit, ohne im geringften gu ermü-find jest vollftandig ben; meine Finger geheilt; ich brauche teine Billen mehr einzunehmen. für bie offenen Singer hatte mir ber Gartel nur allein geholfen, fo ware ich jeboch ber Gurtel hat mir bon ichon gufrieden gewesen; allem, woran ich litt, geholfen; Mrme und Beine batte, als bot ich fühle, als wenn ich andere war ich follechter baran, als manche bem Gebrauch beffeiben. Damals Frau bon 60 Jahren, und ich gable bod erft 36: and mar ich fruber fo nerpos, mas jeht auch nicht mehr ber Sall ift. Wenn mir jemanb \$100.00 bieten wurde, und ich mußte, ich tonnte feinen anbern Owen Gleftrifchen Gartel erhalten, fo wurde ich bas Gelb nicht nehmen. Dein Ro. 3 Gurtel mit Rudgratborrichtung ift bas befte heilmittel ber Belt.

Bochachtungsvoll Drs. Emilie Bolbt.

Berfonen, welche Erfundigungen bei ben Ausstellern von Beugniffen einzuziehen munichen, wollen ihrem Schreiben ein felbit-abreffirtes, frantirtes Couvert beifugen, um einer Untwort ficher au fein.

#### Unser großer illustrirter Katalog

entbalt beschworene Reugniffe und Bilber von Leuten, welche furirt worben finb. fowie eine Lifte von Rrantheiten, für welche biefe Gurtel besonders empfohlen werben, und andere wertvolle Austunft für Zebermann. Diefer Ratalog ift in ber beutichen und englischen Sprache gebrudt und wird für 6 Cents Briefmarten an irgend eine Abreffe verfandt.

Gine Bhotographie ber vier Generationen ber beutiden Raifersamilie wird frei berfandt mit jedem Deutschen Ratalog.

Bir haben einen beutiden Correfpondenten in der haupt-Office gu Chicago, 3a.

### DIE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO.,

haupt:Office und einzige Fabrit: THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING,

201 bis 211 State St., Ede Adams, Chicago, 3ll. Das größte elettrifde Gurtel-Gtabliffement ber Belt.

Erwähnt diele Beitung, wenn 3hr an uns foreibt.

Der gatalog ift frei ju erhalten in unferer Office. Office: Etunden: Taglich 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends. Conntags von 10 bis 12.

### Ireie Consultation

rühnten Spezialisten des "Chicago Medical institute". Diefes Institut ift die einzige uem Staate Illinois autorifirte Anstialt und garantiet eine volle und permarente kur in alten Nieren. Lungen. Leder. Blasen, Haut., Blut- und Geschlechts-Krankheiten, Mænnerschweche und alle Holgen jugendliche Ausfabretiungen werden prompt beierigt. Blutburgistungen (ererbte oder durch siedent umgang herborgerusen) werden ohne den Gebrauch von Du ech il der gründlich furirt. Frauen-Krankheiten, weiger fluß und Gebärmutter-leiden auf immer kurst.

uiven auf immer furirt.

Alle Leidenden ioliten fofort diese derühmten Beruch fann viel Beid verhüten. Ein Bried berechten.

Sprechfunden von 9 Uhr Morgens bis 7.30 Woends. Conntags bon 10—12. Es wird Deutsch gestrochen und geschrieden.

CHICAGO MEDICAL INSTITUTE, 157 und 159 S. Clarf Str., Chicago, Ill. bhofa



MILWAUKEE AV., Alle gebeimen, dronifden, nervofen und belifaten Rrantheiten beiber Be-ichlechter werben von bewährten Mergten

unter Garantie geheilt. Behandlung (incl. Mebizin) nur \$6 pro Monat. Macht uns einen Befuch (Confultation frei).

Sprechftunden bon 9 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends. Sonntags bon 10 bis 4 Uhr; beuticher Argt ftets anweiend. 4malj

#### WORLD'S MEDICAL INSTITUTE.

56 FIFTH AVE., EckeRandolph, Zimmer 715. Die Merate biefer Anftalt find erfahrene beutiche GDe-

Die Arzie beier Anftalt ind erfahrene beutige Sbejaliften und betrachten ei als ibre öhr ihre lebenden Mitmenichen jo ichnell als möglich von ihren Gebrechen zu helten. Sie heiten gründlich, unter Garantie, alle geheimen Aranthetien der Männer, Frauern leden und Benntruckten der Männer, brauern leden und Benntruckten der Männer, brauern Erberation, alte offene Geich wiere und Bunden Andchentaß und verwachsene Glieben, Bedaublung und Medianen nur Bedaublung und Medianen drei Dollard

ben Monat. - Concidet Diefes aus. - Stun-ben: 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends; Sonntage 10 bis 12 Uhr.

### Private, Chronische Mervoje Leiden

sowie alle haute, Blute und Geschlechtstrant-heil en und die ichtumen Folgen jugendicher Aus-Kusichweitungen, Rerveutst wache, verlorens Wanneckraft u. f. w. verben erfolgruch don den lang etoblirten deutschen Kersten des Illinots Medical Dispensare behandelt und unter Garantie für im-mer lurit. Krauentrautheiten, allgemene Schwäche, Gedärmitterleiden und alle Unvegelmäßig-feiten werben prompt und ohne Operation mit bestem Erfolge behandelt.

Arme Lente werben frei behandelt und haben für Armeien zu begabten. — Consultationan frei. Auswärtige werden brieftich behande t. — Sprechftun-ben: Ion ? Ude Morgens bis 7 Uhr Abends: Consultational dags von 10 bis 12. Abersffe

Illinois Medical Dispensary. 183 S. Clark Str., Chicago, Ill

Bichtig für Manner! Schmitz's G e h e i m = M i t t e l furiren alle Ceichlechts. Nerbens. Blut. Dauls sder chronische Krantheiten seder Kri ichnell. ficher, bilding. Männerschwäche, kluvermögen Bandbouwn, alle uri-nären Veiden u. f. w. werben dung dem Cebrauch un-ferer Arthei immer erfolgere furirt. Sevach bei unst bor oder ichaet Gure Abreffe und wur senden Guch sex-kuskungt über alle undere Mittel. 253nij E. A. SCHMITZ, 128 und 128 Rulwaufee Ave., Ede W. Kingie Str.

Wenn ihre gabne nachgefeben were ben muffen, ipreden fie quetit bei Dr. GOODMAN, Jahnargt, vor. - Bange etabitet und durchaus gu-bertuffig. - Befte und Didigfte Jahne in Chicana. Edmerglois Julien und Ausziehen gu balbem Breife. Office: Dr. GOODMAN

### Männer-Schwäche.

Bollige Bieberherfiellung ber Gefundheit und gefchlechtlichen Ruftigkeit mittelft ber La Sallefden Maftdarm-Behandfung.

Erfolgreich, wo alles Andere sehlgeschlagen hat.

Die La Gallefche Methode und ihre Borgage, 1. Applifation ber Mittel bireft am Sig bet Rrants ft.
2. Bermeidung ber Berbauung und Abschwächung ver Wirfamfeit der Mittel.
3. Engere Annaherung an die bebeutenden unteren frungen der Ridenungtsnerben aus der Birbelsule und daher erleichtertes Eindringen zu der Arzeitliftigfeit und berMaffe bescheitens und Ridfgards.
4. Der Batient kann sich jelbft mit sehr geringen viert ohne Arzeit der felben feine Beranderung ber ihre Gebendung ber der Geben der gestellte der Beranderung ber

Diet oder der Leberisgenobinbeiten.
6. Sie find diolit unischellen.
7. Sie find kicht den Joem an Ort und Stells einzuführen und ibirfen unmittelbar auf den Stunde.
Ren nige ich eine keide einer balden Stunde.
Ken nige ich eine Gebechteilschade, die Budelt innerhald weniger als einer balden Stunde.
Ken nige ich ein Gedechteilschade, die Webeltinger, ihrerische Webechteilschade, die Munigen und Grötben, hatteibigfeit, fiederhofter und nerblied der tiefer Schaft mit Traumen, gerstlöpfen, Aussichtige im Geficht und daß, Kopfwei, Abneigung gegen Gefellicheit, Innensichlöfenbeit, Rangel an Biefe ung dereillichen, Innensichlöfenbeit, Rangel und beitensfraft. Schichternbeit m. i. w. Unfere Behandlungsmeistalten gern mit Redigin, die Reditamente werden biefet au den affigieren Theilen angewondt.
Der La Saleiche Bein ji auch de beite Rittet gegen Krantheiten der Lieren, Blaie und Borkeddrüße. Diat ober ber Lebensgewohnheifen,

Bud mit Beugniffen und Gebrauchsanweisung gratis. Man fdreibe an

Dr. Hans Trestow, 822 Broadway, New Nort, R. A.

#### Rinderlose Ehen 11/1/1/1/1/

find felten gludliche.

Bie und woburch biefem nichel in kurgen Zeit abgeholfen werden kann, beigt ber "Mecktungs-Anter", 260 Geten, mit gahieriden naturgetreuen Blibern, welcher von tein allew und beröcktreit Deutschen welcher von tein allew und beröcktreit Deutschen wird, auf die flacke Porife. Junge Lenke, bie in den Stand der Kheirecken wolfen, follten den Spruch Schiller's ""D'eum prife, wer fich ewig dittele", wohl bederigen und die vorsteffliche Bechliere, ebe fie den wichtigken Schrift best eebens finnt Bird für I Cens fin Bofimarlen in deutscher Ervache, joszfam derpackt, frei versacht. Meile in Stifflich. DEUTSCHES HEIL-INSTITUT. 11 Clinton Place, New York, N. Y. COLD TO SERVICE STATE OF THE S

Der "Rottungs-Anker" ift auch zu baben in Chrage, Il., bei herm. Schunpfty 282 Rorth Ave.

### Brüche geheill, Bejan Finanzielle Refereng: GLOBA MATIONAL BANK. Wir Derweifelt Gte auf 3500 Patienten. Reine Operation.

R'ine Abhattung vom Cefchet;
Echrititäte Garantie, Brücke allet Urt bei beiden
eicklecktern vollfändig zu herlen, done Keffer oder
brünge, gang gietd, wie alt der Bruch ist. Under ichnung fres. EF Seudert um Circulare.
THE O. E. MILLER OO.,
unailj 1106 Majonic Temple. Chicago.

#### Brüche geheilt!

ewegung guruchatt und jeben Bruch heils. Co auf Berlangen frei jugefandt. Improved Electric Truss Co., 822 Broadway, Cor. 12. Str., New York.



Stearn's Elektrische Pasta. Das einzige fichere und verlecte Ber für Cockroaches, Ratten Raufe, Wang Ungegiefer, Preis Toc die Chachtel.



In August Roenig's Hamburger Tropfen

> Blutfranfheiten, Unverdaulichfeit, Magenleiden, Leberleiben,

Mebelfeit, Ropfweh, Schwindel, Duspepsie, Berdauungebeschwerben,

Magen= und Rierenbefdmerben, Bilioje Anfalle. -Chenio acaen bie-

Leiben bes weibliden Gefchlechts.

Unftreitig bas befte Mittel. Preis, 50 Cente ober fünf Flafchen \$2.00; in aller Apothefen gu baben. Für \$5.00 merben amolf Glafden toftenfrei verfandt.

THE CHARLES A. VOGELER CO., Baltimore, Md.

Damen-Jadets, Uhren, Diamanten u. f. w. auf Rfeine Abichlagsjahlungen.



178 STATE STR., üher: 173 3. Clart Etr.

Burlington

BESTE LINIE KANSASCITY

Vier Züge Täglich

# Norddeutscher Lloyd

Baltimore nach Bremen Dinden, Darmitadt, Didenburg. Dregden, Stuttgart, Gera.

Abfahrt bon Baltimore ieden Mittiwoch, bon Bremen jeden Donnerstag. Erste Cajüte \$60, \$90— Rad Lage der Plate. obigen Stahldampfer find fammtlich neu, bon lichster Bauart, und in allen Theilen bequem

worther auf bereite 48 Fuß. Breite 48 Fuß. Clertriche Beleuchtung in allen Raumen. Weitere Ausfunft ertheilen die General-Agenten, 21. Edumader & Co., 5. S. Gay Str., Baltimore, Md.



Hamburg-Montreal - Chicago. Damburg: Ameritanifche Vacketfahrt-Actiengelellschaft. Hanfalinie. Gree gut und billig für Zwischendeds. Baffagiere. Reine Umfleigerei, fein Caftle Garben ober Kopistener. D. Connolly, General-Agent in Mon-treal. 14 Blace b Armes. ANTON BOENERT.
mal-Agent für den Westen, 92 La Salle Str.



Muf leichte Abjahlungen. Damen-Cloaks, Jackets, Wrappers, Kleider-toffe, Uhren, Wanduhren, Schmucksachen ab Silberwaaren, lauter neu Maaren. Fer-ren Manner-Kleider, ferthy gemacht oder nach dag angefertigt, 1ehr billig. 22m3m THE MANUFACTURERS DEPOT.

#### (Special=Correfpondens ber "Abendpoft".) Rem Dorter Plaudereien.

The Croffal Mage. — Ras man in dem Spiegel-Las bytinth erleben fann. — Bon der reigenden Rina-taura. — Jik füffende Närchen, aber nicht far Echoriegermiärter. — Die Geschichte eines rolben Ab-ler-Crobens britter Claffe. — Steinwah, der Be-lächelte.

New York, 6. Juli 1893. "You want to fee theChriftalMage!" fagte mir neulich ein guter Befannter und fügte eine fo verlodenbe Schilbe= rung biefer Sehenswürdigfeit hingu, daß ich seinem Rathe folgte. Um es von vornherein zu sagen — ich habe es nicht bereut. Gang ohne Zweifel haben wir seit langer Zeit nicht so etwas In= tereffantes und Neues zugleich geboten bekommen, wie bas "Arnftall=Laby=

Es ift ein echtes und rechtes Laby= rinth in ber That. Allerdings nicht fo gefährlich, wie bas hiftorifche auf ber Infel Creta, bon bem uns bie Sage berichtet. In letterem haufte bekannt: lich das scheufliche Ungeheuer Mino= taurus, welches die unglücklichen Men= schen verschlang, die ihm als Opfer zu= geführt wurden und fich aus ben 3rr= gängen nicht mehr herausfanden. Nur Thefeus, wie wir wiffen, betam mit Silfe bes berühmten Fabens, ben ihm Ariabne gab, bas Runftstück fertig, fich und die übrigen Opfer gu retten. 3m "Croftall-Labbrinth" an ber 38. Str. und 7. Abenue geht es bedeutend ge= muthlicher gu. Gin mäßig großer Raum ift mit 31 Spiegeln, Die bom Boben bis gur Dede reichen, funfigerecht ausgestattet, bag ber Befucher im Augenblid bes Gintritts fich in endlofen Sallen und Gangen gu be= finden glaubt. Dies verwirrt ihn bermagen, bag er all' und jebe Drienti= rung verliert und nicht mehr ein noch aus weiß. Er glaubt einen Bang entlang schreiten zu tonnen, um ploglich ju feinem Schreden gegen einen Spiegel zu laufen und gewiffermaßen mit fich felbst zusammenzurennen. Dann wieder ift er berMeinung, er fonne nur wenige Schritte thun, statt beffen bnibert ihn nichts fich weiterzubewegen. Rein Wunder alfo, daß er böllig con= fufe wird. Das brolligfte aber ift, bag er allenthalben, wohin er auch blickt, fich felber fieht in ungahligen Erem= plaren. Diefes, fein zweites Ich be-nimmt fich in der turiofesten Weife. Es marschirt in langen Reihen, immer hübsch im Gansemarich, durch bie Salelen und Bange, bald bon rechts tom= mend, bald bon links, bor ihm, hinter ihm, und so weiter. Ja, in gewissen Stellen freuzen sich bie Spiegelbilber und eine Reihe marschirt mitten burch bie andere hindurch, ohne daß bies jeboch die geringste Perwirrung anrichtet. Macht ber Besucher Rehrt, so thun die Doppelgänger fofort baffelbe. Gang berbutt fest er fich an einem Pfeiler nieder, um gu feinem Erftaunen gu bemerten, daß noch fünf andere Gremplare bon ihm um ben Pfeiler herum= figen, im Gangen alfo ihrer fechs. Und biefe fechs figen überall, in gabllofen Gruppen, in nebelhafter Ferne fich ber=

Uebrigens hat auch biefes Labhrinth seinen Minotaurus, ober vielmehr rich= tiger ausgebrückt, feine Minotaura. Es ift bas nämlich eine reigenbe junge Dame, Die irgenbipo an einem gemiffen Orte fitt - ich bitte bas nicht mifiqu= verftehen - und fich ebenfalls hundert= fach wiederspiegelt. Dabei ift es jeboch unmöglich herauszufinden, wo fie eigentlich in Wirklichkeit figt. Der Labyrinth-Direktor hat eine bestimmte Summe als Belohnung für Denjenigen ausgefett, welcher bas Driginal ber reigenben jungen Dame ausfindig macht, aber es ift dies noch Niemandem gelungen.

Es ift flar, bag ein Aufenthalt in bem Ernftall=Labhrinth eine außeror= bentlich erheiternde Unterhaltung ift. Riemanden bon Ihren Lefern und befonders Leferinnen wird es wundern zu hören, baß es gerade auf junge Bärchen, die sich im Zustande akuter Berliebtheit befinden, eine gewaltige Anziehungstraft ausübt. Die liebliche Angebetete in hundertfacher Auflage gu feben, welch' ein Benuf für ben jungen Mann. Bielleicht, wenn wenige Leute anwesend find und gufällig Rei= ner fie beobachtet,läßt fich ein flüchtiger Ruf auf die fogenannten Rofenlippen brüden und bas gibt bann gegen 500 Ruffe ausgerechnet, welche bas "befte Mäbchen" auf einmal empfangen hat. Go ein maffenhafter Rug, bas werben mir alle ehrbaren jungen Damen jugeben, hat ben Reig völliger Reuheit und ift daber, um mich poetisch auszudrüden, nicht von Pappe. Wenn man gu Mehreren fich in bas Labnrinth magt, fo ergibt bas noch anderweitige tomi= iche Situationen. Urplöglich fieht fich ber Gine bon ber Gefellichstaft allein gelaffen und boch ift er's nicht, benn bon allen Seiten erblidt er bie schaben= froben, grinfenben Untlige feiner Freunde. Nun macht er fich auf bie Suche. Aber bas ift eine verteufelt fdwierige Gefdichte. In ber Meinung, er mußte einem Fremben ausweichen, läuft er in einen Spiegel binein, ober er halt eine Dame im Spiegel für echt und in bemBeftreben ihr auszuweichen, farambblirt er mit bem Original, mas natürlich allgemeine Beiterfeit erregt. Ja felbst ber Ausgang bereitet noch Schwierigfeiten, benn ber Besucher ftößt fich regelmäßig erft an verschiebe= nen Spiegeln, bie ihm als Musgana

erscheinen, ben Ropf, ehe er ben richtis gen finbet. Jungen Chepaaren, bie an hochgra= biger Schwiegermama leiben, ift es nicht zu rathen, bie lettere bingunehs men. Gin unborsichiger Schwieger= fohn foll neulich im "Ernftall-Labnrinth" ohnmächtig geworben fein, als er mit einem Male fich von allen Sei= ten bon feiner Schwiegermutter um= gingelt fah. Die lettere in hunberten bon Copien - bagu gehören allerbings

ftarte Rerben. Rebenbei gefagt ift bas "Ernftall= Labhrinth" bie Erfindung eines Deut= fchen, bon Prittwig-Balm, welcher feine Erfindung in allen Ländern hat patentiren laffen.

Biel belächelt wird in ben befferen breisgeben miffen.

beutschen Rreifen augenblidlich eine Uffare, beren Mittelbuntt fein geringerer als Milliam Steinman ift.

Der befannte Piano-Fabrifant mar im borigen Jahre nach Berlin gegan= gen, wo es ihm gelang, eine Audieng bei Wilhelm bem 3weiten gewährt gu erhalten, bei welcher herr Steinwan in Demuth nur fo erftarb, wie fich bas für freie Amerikaner beutscher Abfunft ja auch fo gehört. Siehe gemiffe andere berüchtigte Beifpiele. Db herr Steinwan bem Zuge seines unendlich beutschen Bergens folgte, als er ben vorerwähnten vorübergehenden Tod fuchte, ober ob er babei lediglich feine Bianos im Auge fozusagen hatte, ober ob er endlich angestammte Lonalität mit Geschäft weislich verband, ift nicht genau festzuftellen. Genug-Bilhelm fonnte nicht umbin, ihn gum "Rgl. Soflieferanten" zu ernennen.

Das war jedoch noch nicht Alles. Auger bem Soflieferanten=Titel ift herrn Steinwah jest auch noch ber rothe Abler-Orden 3. Rlaffe berfett worben, und zwar, wie ber Deforirte felber angibt, als Empfangs=Beftäti= gung für 62,000Mart, biegerr Steinwan für die Memorial=Rirche Wilhelm bes Erften und ber feligen "Jufte" ge= ftiftet hat. Wie gefagt, Die Sache wird hier bon folchen Deutschen, beren Re= bublifanismus nicht in lauter Bier= burft und im Bereinsmeierthum öbefter Sattung untergegangen ift, als unenb= lich fomisch betrachtet. Man hat bie fehr naheliegende Frage aufgeworfen, ob ein Mann bon großen induftriellen Berdienften, feine Liebe und Achtung für bas Baterland, an ber niemand Etwas ausseten tann, nicht in würdis gerer Beife bethätigen follte, als in Gelbgeschenten für Allerhöchste Berfonlichkeiten, beren Nachkomme burch feine bespotischen Reigungen freien Republitanern felbft beutscher Bunge auferordentlich unfympathisch ift. Bielleicht traf die "World" ben Ragel auf ben Ropf, als fie biefer Tage ein Bilb brachte, auf welchem ber bon Majeftät hulbvollft verliehene rothelldler=Orben als Troft für die leberne Mebaille er= Scheint, Die Papa Aniderboder herrn Steinwah für fein fo überaus trauriges Fiasto in ber Rapib Tranfit= Frage überreicht.

Moral von der Geschichte: wenn ein Mann von dem bortrefflichen Namen Steinwans bor Majeftaten budlingt, barf man fich eigentlich wenig über beutsche Schüten, Sänger, Regelbrüber und Rrieger u. bergl. luftig machen, Aber bedauerlich die daffelbe thun. für bie "Unberen" bleibt es boch.

Gine Seefchlacht auf dem Rhanza.

H. Urban.

Eugen Wolf, der afritanifche Correspondent des "Berl. Tagebl." schildert eine Schlacht auf dem Rhanga=Gee, ber er beigewohnt, folgendermaßen:

Die angreifende Flotte bestand aus 4-500 Baganda = Kriegscanges. und etwa 3000 Baganda-Krieger nahmen an der Demonstration Theil. Die Flante diefer fich in einem großen Bogen ausdehnenden Rriegsflotte murbe bon je einem Europäer in einem großen Boote mit einem Marinegefchut ge= führt. Die Bavumas, Die fich, da fie nicht unter einem großen Sauptlinge leben, indem biele fleine Sauptlinge sich in die Insel theilen, nicht immer einig find, griffen mit nur etwa 80 Rriegscances an. Cobald die Bagan= das am frühen Morgen fich der Baupt= infel ber Ubumagruppe naberten, grif= fen die Babumas, die Erifteng der beiden Maximegeschütze nicht ahnend, mit großer Beftigteit an. In schmalen, langen Canoes, Die mit Ruderern fo dicht bemannt waren, daß fein 3mi= ichenraum im Boote unbefest war, vielmehr die gangen Canoes wie eine dichtgedrängte ichwarze Maffe erichie= nen, naberten fie fich mit großer Ge= auf; auf bem Wege, erinnerte ich mich

tem Rriegsgebeul beider Barteien. auf den zwei oder drei Querholgern die Rudergruppe hervorragend, mit der Rechten die furze aus Bras geflochtene Sandichleuder ichwingend, mahrend ihnen die gefährlichen Geschoffe hierzu, ovale ober runde Gifenfteine bis gur Große einer Apfelfine hinaufgereicht wurden. Diefe Steine ichleudern fie bis auf Entfernungen von 200 Metern mit großer Gicherheit, Schadel-, Urmund Beinbrüche berurfachend. 3ch habe Wafogas gefehen, die folde tiefen, aber wieder gut verwachsenen Schadel= brüche hatten, daß man den Zeigefinger in die Rarbe legen tonnte. Um die Infel hatten die Bavumas "Dana," d. h. Argnei im Waffer gemacht; auf bem Baffer ichwammen biele ninfteriofe Baft-Binfentorbe in den mertwürdig= ften Formen; Diefelben enthitlten Steine. Erde, Anochenrefte, Umulette, Bogelfebern, Strohgeflechte u. f. w. Diefe Babuma-Torpedos follten die überirdifche Rraft besigen, das Unnabern unferer Flotille ju verhindern oder fie

gu gerftoren. 211s ber Feind fah, daß feine Berenfunft bergeblich mar, fturgte er fich mit großer Tapferteit auf unfere Glanten= position. Da traten die beiden Marim= gefduge - und es war ein Glud, daß fie nicht verfagten - in Thatigteit. Ein wildes Rriegsgeheul, ein fcnelles Ginhalten der feindlichen Fahrzeuge, ein noch ichnelleres Wenden, und ihr Beil in der Flucht fuchen, das Alles gefcah in menigen Minuten. Doch bas Maringefchüt fchießt weit und ber-Beichnet infolge ber Unmaffe ber Dluni= tion, die es berichlingt, febr viele Treffer. 2Ber nicht bom feindlichen Blei erfclagen ober fcmer bermundet im Boot oder im Baffer mit dem Tobe ringend liegt, ift über Bord gefprungen, um fcwimmend die Infel gu er= reichen. Die Bagandas mit furchtbarem Kriegsgeheul hinterher, fcneller, als die Canoes ber Europäer folgen tonnen. Die unmittelbare Rabe bes Ufers und der Strand ift mit Todten und Sterbenden bededt, ber Feind bat fammtliche in Action gebrachte Canoes

Un bemfelben und am nachften Tage wird die Berfolgung des Reindes auf ber Sauptinfel, ben brei größeren und fünf bis fechs tleineren Infeln fortges fest. Dehr als 5000 Biegen und einige taufend Ruhe fallen in die Bande

der raubluftigen Bagandas, die nun nicht mehr im Zaum gu halten find; trop aller Unftrengungen ber Europäer, und trop aller Berficherungen der Ba= ganda-Bauptlinge wird das Rauben fortgefest. Rach einigen Tagen erichei= nen die meiften ber Babumabauptlinge und bitten handeringend um Frieden. Ihre Beerden find geraubt, ihr Bohlftand auf Jahre hinaus vernichtet. hauptmann Williams ichliegt Frieden mit ihnen, doch ftellt er dieje tapferen, den Bagandas weit vorzugiehenden Ba= bumahäuptlinge, nicht unter Mwangas Berrichaft. Mwanga felbft hat fein hoflager mahrend diefer Tage auf bem Festlande in der Nahe des Gees aufge= ichlagen und nimmt die Beute in Em= pfang, um welche bie Bagandas unter fich Rrieg führen. Es war ihm gu heiß, um dem Gefechte in einem Boote

Dieje Urt ber Rriegführung unter Mitnahme von undisciplinirten Bilfstruppen hat ihre große Schattenfeite. Rach der Landung auf den Infeln ha= ben die Bagandas die Befehle der Europäer migachtet, viele Beiber und ungahlige Rinder der Babumas fortgeführt, bei Racht und Rebel auf dem Festlande weiter nach der Sauptstadt geichleppt und bafelbft in ihren Bananenichambas berftedt. Allerdings ha= ben dagegen die Europäer einen Theil der Bagandameiber, die feiner Zeit burch die Babumas geraubt maren, befreit und ihren früheren Befigern wiedergegeben. Allein die Bahl der bon den Bagandas geraubten Beiber und Rinder wird boch auf einige Sundert geschätt. Cobald wir Nachricht davon in Rampala erhielten, wurden Streifpatrouillen ausgefandt, um ben Raubern ihre Beute gu entreißen. Leider ift es uns nur gelungen, 30 Weiber und Rinder, Die letten meift Gauglinge, zu befreien und nach Rampala zu bringen, wo fie gut untergebracht und verpflegt werden, bis fie von ihren Un= gehörigen abgeholt werben tonnen. 3ch habe mir infofern die Freundschaft der Babumas erworben, als ich in den lets= ten Tagen meine Ration Biegenfleifch und Ruhmilch unter die fleinen Rinder vertheilt habe; mein Erfcheinen in der Bütte, in welcher die Befreiten untergebracht find, wird jedesmal von den flei= nen Rindern freudigft begrüßt. Ginige ber Rleinen trugen Spuren bon Dighandlung am Rörper und wurden bon

Sumoriftifches.

mir forgfältig verbunden.

- "Auf alle Falle beirathet meine Tochter einen gelehrten Mann," fagte Frau Smith mit großem Stolz. - 3hre Freundin: "D, ich habe gar nicht ge= wußt, daß ihre Brantigam ein fo hochgebildeter Mann ift!" - Frau Smith: D, ja, er hat das Reelen = Inftitut

- "Es muß fehr fdwierig fein für einen alten Raucher, fich des Tabats gang gu entwöhnen?" - "3ch weiß Sie erinnern fich doch noch an ben alten Kaspar Montag?" - "Ja= wohl, der rauchte unaufhörlich den gan= gen Tag." - "Run; ber hat das Rauchen vollständig aufgegeben." — "So allmällig, vermuth' ich." — "Rein, auf einmal; er arbeitete in einem Steinbruch und eine Funte aus feiner Pfeife fiel in ein Gaß Sprengpulber. "

- Frau Badges (gu ihrem Mann): Beift Du auch, um welche Zeit Du heute Morgen aus dem Club nach Saufe tameft? - Det Dann: Jawohl. - Die Grau: Es war genau brei Uhr früh. - Der Dann: Weiß mohl, lieber Schat. 3ch brad turg nach elf Uhr nach Saufe ichwindigfeit den Angreifern unter lau= aber, daß Du gewettet hatteft, ich murbe nicht bor drei Uhr gu Saufe fein. Da= In jedem feindlichen Canoe ftanden | rauf machte ich Rebrt und ging birect mieder auf die Birthichaft gu, wo ich einige genbte Schleuderer, hoch über mir die Zeit vertrieb wie es eben ging bis turg bor brei Uhr. 3ch fonnte ben Gebanten nicht ertragen, daß Du Deine Bette verlieren follteft.

- Gin Baft: Geben Gie mir ein anberes Zimmer. Das, welches ich lette Racht gehabt habe, fagt mir nicht gu. - Clert: Bas fehlt bem Zimmer? -Baft: Das Zimmer an fich ift gut genug, aber eine Angahl Leute in der Nabe haben die gange Racht über gefungen, fo daß ich faft gar nicht ichlafen tonnte. - Clert: Das waren teine "Leute"! Sie maren im breiundneunzigften Stodwerte und haben die Stimmen ber En= gel behört. Gie fonnen aber bas 3im= mer .0009 im allertiefften Reller haben. Da werben Gie eine andere Mufit horen, die Ihnen vielleicht beffer gefallen

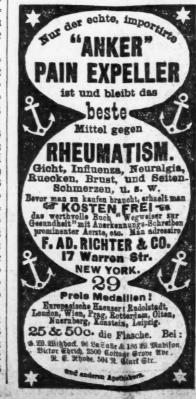



Das Sinnnter. friegen ift bei ben gewöhnlichen Bilfen schwer genug. Aber schlimmer wird's, hat man sie erst herunter. Und nach all' dem Trouble helsen sie

doch nur wenig. Da find Dr. Bierce's Plessant Pellets von A bis 3 beffer. Ge find bie tlein-ften und am leichteften gu nehmenden Billchen, fleine verzuderte Rornden, die je-bes Rind gerne nimmt. Sie

erfüllen ihren Zweck so leicht und natürslich, daß die Wirkung anhaltend ist. Absolut und auf die Daner tur ir en sie Hartleibig-keit, Berdauungsbeschwerven, bistoses Kovj-weh und alle Störungen der Leber, des Magens und ber Eingeweite. Es wird ga-rantirt für ihre gufriedenstellende Birfung, andernfalls erhalt ber Raufer fein Belb gurud.

Die Fabritanten von Dr. Gage's Catarrh Remedy fagen : "Benn wir Deinen Ratarrh nicht furiren fonnen, einerlei wie Dein Rall beschaffen fein mag, fo werben wir Dir \$500 in Baar ausgahlen." Run urtheile felbft, unter welchen Bedingungen andere Mittel offerirt werben und mas fie mohl werth fein mogen. Roftet nur 50 Cents.

Alte und neue Wethoden. Die Reue . . . . . Die größten Labrikanten

der Welt. Bertaufen birett an bie Confumenten Der gewinn der Zwischenhandler gespart. Derfelbe Breis für Mile!

Richt mehr berlangt.-Seichte Sahlungen. Zufriedenheit garantirt. Die bier Rimball-Fabrifen (elf Acres Bobenfläche) bauen jährlich 6000 Rimball Pianos und 18,000 Rimball-Orgeln. Hændler in HALLET & DAVIS und anderen Pianos. Upright Bianos, gebrauchte.... \$140 bis \$195 Square Pianos, gebrauchte.... \$ 20 bis # 50

W.W.KIMBALL & CO., KIMBALL HALL, WABASH AVE., nahe Jackson Str. J. THIERY, bentider Berfäufer.

Dentiche Rechtsburean befindet fich jest in ber Office bon ANTON BOENERT, 92 LaSalleSt. Erledigt: Erbicateigachen, Bollmachten, und alle Rechtsangelegenheiten. St. W. Wempf, Confulent. Conntags offen bis 12 Uhr. 1416.bm

# Anstoria

für Unerwachsene und Kinder.

"Caftoria eignet fic far Rinber fo gut, baf ich | Caftoria beilt Rollt, Siuhlgangeflagen, 111 Ge. Diford St., Broothyn. R. g.

es empfehle als vorzäglicher wie alle mir bekannten Aufftogen, Diarrhoe und fauren Magen, Becepte." D. A. Arder, M. D., Dadt Burmer tobt, giebt Schlaf, bilft gum Berbanen, Dhu' jeben Schaben tannft bu ihm vertranen,

THE CENTAUR COMPANY, 182 Fulton Street, N. Y.

Kleider fertig und nach Maat. Damenmäntel und Rleider

Ahren und Goldwaaren, auf wöchentliche oder monatliche Abzahlungen.

Leichte Baffungsbedingungen.

Billige Preise-ohne Bürgschaft. KOEHLER'S

Populäres Abzahlungsgeichäft, 109 STATE STR.

WER noch billige Baffagefcheine fam fen will, moge fich jeut melben. benn Preife werden nachftens theurer. - Raberes bet: Anton Boenert, general-Agent. Bollmachten mit confularifchen Beglaubis gungen, Erbicafte Collettionen, Poftauss gahlungen u. f. w. eine Epezialität. 2/1m

92 La Salle Str. Bett = Sedern.

Chas. Emmerich & Co., 175-181 S. CANAL STR. Ede Jadfon Stz

Beim Einkauf von Febern außerhalb unseres Dans ses bitten wir auf die Marke C. E. & Co. zu achten, welche die don uns kommenden Säcklich trageit.

Wenn Sie Gelb fparen wollen, faufen Gie 3hre Möbeln, Teppiche, Ocfen und Saus-Ausflattungsmaaren von Strauss & Smith, W. Madison St Deutiche Firma. 16aplj \$5 baar und \$5 monatlich auf \$50 werth Möbeln.

Berkehrt in juverläffigen Gefcaften ! Frank's Collateral Loan Bank, Offices: 163 Clark Str., zwischen Madison & Monroe. 259 State Str., zwisch. Jackson & VanBuren. Das guberlaffigfte und billigfte Saus in Chicago, um Gelb auf Diamanten und Schmucklachen zu leihen. Richt abgeholte Diamanten für Die Galfte bes ge-nobilicen Breifes. 10mg, finm, Ij

OOD SALARIES BRYANT & STRATTON BUSINESS COLLEGE,
Washington Street, Cor. Wabsh Are., Chicago,
BUSINESS AND SHORTHAND COURSES.
Largest in the World. Magnificent Gatalogue
Free. Can visitWorld's Fair grounds Saturdays Free. Can visitWorld's Fair grounds Seturdays
OOD POSITION

C. F. W. LEUTZ Bestaurant u. Bierhalle,

.19, 21 und 23 R. Clarf Gir. Großes elegantes Lotal befonbers für Familien. befuch geeignet. Importirte Biere! Große Auswahl birect importirter Weine! Borgugliche Ruche! 24mali

Chas. Ritter, Saloon und Restaurant. Feinfte beutiche Ruche, borgugliche Getrante. 10 S. Clark Str., Chicago, 3ll.

Brauereien.

MCAVOY BREWING COMPANY, Teleph. 8257. 2349 South Park Ave. Meine Malz-Biere. Austin J. Doyle, Brafibent. 11jaljmbbf

Adam Ortseifen, Bice-Brafibent. H. I. Bellamy, Gefretar und Schahmeifter. Telephon: Main 4383.

PABST BREWING COMPANY'S Mlaichenbier für gamilien Gebrandy.

Daupt:Diffice: Gde Indiana und Desplaines Str.

H. PABST, Manager.

WACKER & BIRK BREWING & MALTING CO. Office: 171 N. Desplaines Str., EdryndianaStr. Brauerei: Ka. 1711—181 R. Desplaines Str. Malybans: An. 186—282 R. Jefferson Str. Cedator: An. 16—28 W. Judiana Str. 15agli

#### Schadenerlakforderungen

für Unfälle durch Gifenbahnen, Stragenbahnen, in fabrifen u. f. w. übernimmt gur Colleftion ohne Dorichuf oder Geldausgabe

The Casualty Indemnity Bureau, Bimmer 405, 84 La Salle Str. (OXFORD BUILDING.)

Gifenbahn-Gahrplane.

Mie durchabrenden Jüge vertalien den Ceutral-Bahn-bof, 12. Str. und Karf Row. Die Jüge nach dem Siden fönnen ebenfalls an der 22. Str., 39. Str. und Side Karf Station bestiegen werden. Si.d. Sidet Office: 194 Glarf Str. Absladet Anfanst Site and your gate Satton
Site Sing

Chicago & Gaffern Illingis: Gifenbahn. Tidet Offices: 230 Clart Str., Anditorium Gotel and am Baffagier-Depot, Dearborn und Bolf Str. "Taglid. Shuegen. Countag. Abfahrt Aufunft. voutgern vost und Landucker. 3330 P. Letre Haute Evanderule. § 8.00 V. Letre Haute und Danbitte Paff. § 1.55 P. § 2.40 P. Chig. & Nathoutte Limited. 400 P. 10.40 V. Letre Haute & Goardsville. 8.55 P. 6.55 V. Worlds Fair Special. 10.00 P. Soutbern Boft und Baffagier ..

Baltimore & Chio. Bahnhofe: Grand Central Paffagier-Station; fown Ogben Abe. Stadt-Office: 193 Clarf Str. 

MONON ROUTE Tearborn-Station, Tidet-Offices: 232 Glart St. In the Auditorium gotel.

In diamarolis und Gincinnati. \$8 18 28 Story of the Auditorium gotel.

In diamarolis und Gincinnati. \$8 18 28 Story of the Auditorium diamarolis und Gincinnati. \$10.05 28 5.20 Platianapolis und Gincinnati. \$1.05 29 7.35 22 Platianapolis und Gincinnati. \$1.50 Platianapolis und Gincinnati. nfanette und Louisville ... \* Täglich. § Connt. ausg. : Camit. ausg.

Racht-Expres 9.50 Täglich. † Ausgenommen Sonntags.

Stattington und Quinch-Eifenbahn. Afdet-Offices: 211 Clarf Str. und Union Bassager-Bahr-bof, Canal und Abams Str. 3lice Albfahrt Ankunft Galesburg und Streator. + 8.30 V + 6.25 R

Bisconfin Central: Binien. 

Chicago & Gric: Gifenbahn. Tiete-Offices:

Alexandra Str. und DeavourdSeation, Poit Str. Get Fourth Ave.

Set Piert 1000 B 1100 B 11

CHIGAGE & ALTON-UNION PASSENGER STATION.

Canal Street, between Manison and Adams Sts.

Troket Office, 195 South Clark Street.

Daily, 4 Daily except Sundy.

Pacific Vesbished Express.

Pacific Vesbished Express.

2 00 PM | 1.5 PM
Kansas City, Colorado & Cab Express.

1 1 00 AM | 2.6 PM
Kansas City, Colorado & Cab Express.

1 1 00 AM | 4.6 PM
Springfield & St. Louis Day Express.

1 2 00 PM | 1.6 PM
Paringfield & St. Louis Night Express.

1 2 00 PM | 7.6 PM
Joliet & Dwight Accommodation.

5 00 PM | 7.6 AM
Joliet & Dwight Accommodation.

130 Meilen Sociahrt nach Et. Josebh n. Benton Harbor, Mich., auf den eleganten Dambern "City of Chicago" und "Chicago" und "Chicara". Blahrt 130 Norg., Aidfunft bier A30 Norg. Aidfunft bier A30 Norg. Aidfunft 10 Abds. Aundigart: Sociahrt 10 Norg. Aidfunft 10 Nobs. Aundighrt: \$1.50. Needs biader und 11 Uhr mit Anichuja an die Chicago & Bell-Aichigan Bahn und Birt nach Buitten in Nord-Victigian und Judiana. Dock und Office Waddig Aori — J. D. Graham. Präf. junk 2m

## Illinois Trust and Savings Bank

"ROOKERY" GEBAEUDE.

Capital, - \$2,000.000 Ueberschuss, 1,500,000

Zahlt Zinsen wie folgt:

Sparkasse, - - 4% Conto-Corrent, - - 2% Depositenscheine-Sicht. 2%

Zeit. 3% Fungirt als Testamentsvollstrecker, Massen Verwalter, Vormund, Curator, Registrar und

Vermiethet Kasten im Sicherheitsgewoelbe zu \$5 bis \$75 das ichr.

Die einzige Bant, welche nicht berfrachen fann.

# und ein Beber taun fein eigener Bank

Elmburft Lot \$10 Baaranzahlung, Rell 81 wöchentlich.

Reine Intereffen berechnet. Freie Excurnond : Juge, Sountag, 2 Uhr Rachmittags, bom Wells Str.-Depot. bw DELANY & PADDOCK. 115 Dearborn Cir., 3immer 20, 21 und 22.

Finanzielles.

Household Loan Association, (incorporirt)

85 Dearborn Str., Zimmer 304. 534 Lincoln Ave., Zimmer 1, Lafe Biem.

= geld auf Möbel. =

Reine Wegnahme, teine Deffeulichteit ober Bergöge-rung. Da wur unter allen Gefeilschaften in den Ver. Etaaten das größte Rapital besißen, so sonnen wir Euch niedrigere Raten und längere Zeit gewähren, als irgend Zemand in der Sind. Univer Gefeilschaft int organistet und macht Geschäfte nach dem Bangelell-schafts-Nanne. Dartelnen gegen leichte wöchentliche oder monatliche Richzahlung nach Lequenitofteit. Evrecht uns, bevor Ihr eine Anleihe macht. Bringk Gure Möbel-Recepts mit Euch

E Es wird deutsch gesprochen. Household Loan Association. 85 Dearborn Str., Bimmer 304. 534 Lincoln Abe., Zimmer 1, Lafe Biem. Gegründet 1854. bm

Sicherste Anlagen!!

ind Erfte Sypothefen, gefichert burch Chicage Grund Gigenthum. Bir haben immer folde Mortgages

in Betragen von \$500 .- aufwarts, gable Wasmansdorff & Heinemann, 145-147 Ost Randolph Str.

E. G. Pauling,

145 ga Saffe Str., Bimmer 15 und 17. Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Supothefen zu verkaufen.

CHR. FRISCHE & CO.,

101 E. Washington Str., Extra billig: Schiffs- und Eisenbahn-Billette nach allen Richtungen. Bollmachten und Größgafts-Gui-gebungen. Berücherung (Enthrance). Behörtet (Ab-tracts) unterpialt. Rauf und Berlauf von Grundm. - Sonntags von 10-1 Uhr. - Ceff

Schukverein der Hausbestker gegen folecht gahlende Miether, 371 Barrabce Etr.

Branch Ectvilliger 794 Milmaufee Ave. Offices: Nr. Weife, 614 Nacione Ave. M. F. Stolte, 3254 S. halfted Str.

Citizens' Loan & Trust Co. Bank Capit il ..... \$500,000.

S .- W .- Ecke Fifth Ave. und Washington Str. Eröffnet Spat- und Geichäfts-Contos.—Jahlt In-terefien auf tägliche Bilanzen. Dampfichiffs = Liders und Bant-Gelbanweijungen nach allen Näcken in Europa. lojifim Ausländisches Geld wird gefauft und berfauft.

Geld ju verleihen - auf Mobel. Wagen, Banbereins. Actien. erfte miame Bierbe, eigenthums-bupothefen und anbere gute Sicherbeiter. 94 La Calle Eir., Jummer 35. Befindt uns, direitet ober telebbouirt uns. Telephon 1275, und foreibt oder telephonirt und, Telephon 1278, und wir werben Jemanten ju Ihnen foiden.

Darleben auf perfont. Gigenthum.

Rechtsanwälte.

Goldzier & Rodgers, Redzie Building, 3:mmer 901-907.

J. M. LONGENECKER, früher Staatsanwalt. R. R. JAMPOLIS, 8 Jahre lang bulfi-Staatsanwalt. Longenecker & Jampolis, Rechts : Linwälte, Zimmer 406. "THE TACOMA", Rorbostede LaSalle u. Madisonstr., Chicago. 2136m

MAX EBERHARDT Frieben Srichter, gegenüber Union Str. Bobnung: 498 Mibland Boulevart. 12jal